

Canova von A.G.Meyer





# Ciebhaber-Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Derbindung mit Undern herausgegeben

por

b. knackfuß

XXXVI

Canova

Bielefeld und Teipzig Derlag von Delhagen & Klasing 1898

Don

## Alfred Gotthold Meyer

Mit 98 Abbildungen nach Stulpturen und Zeichnungen



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898



### eine numerierte Auggabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse großtlig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganziederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Derlagshandlung.

Drud von Giicher & Bittig in Leipzig.





Antonio Canoba. Rach ber Zeichnung von Rob. Focosi gestochen von Luigi Rados.



Pas macht einen Runftler unfterblich? -Sit es allein bie mahrhaft große, icopferifche That bes perfonlichen Genius, ben nur bie Allmutter Ratur felbft, über bem geschichtlichen Wechsel thronend, ipenbet, ober ift es zuweilen lediglich bie Birtung bes Beitgeiftes, ber einen feiner begabten Gohne gu feinem Bropheten erfürt, ihm feine eigenen Rrafte leibt und ihm gujubelt, bis bas Echo feines Ruhmes unverlierbar auch in ber nachwelt forthallt? Und wer übt über beren Urteil, bas fo manbelbar ift wie bie Runft felbit, bas lette Richteramt aus? -

Canova ift von feinen Reitgenoffen taum minber gefeiert worben als Dichelangelo. Man hat einen mahren Rultus mit ihm getrieben, ihm Ehren über Ghren erwiesen und Sunderte von Sonetten und Lobreben gewibmet, in benen bie überschwenglichfte Die Stimmen feiner Sprache berricht. Rritifer und Tabler brangen nicht burch. Sein Ruhm übertonte fie. Dicht nur als zweiter Phibias murbe er gepriefen und als ber Raffael ber italienischen Blaftit, fonbern feine Runftlergeftalt wuchs über Die Schranten ihrer Birfungefphare weit hinaus und erschien befonbers feinen bamals politifch gebemutigten Landeleuten Buweilen faft im Lichte eines nationalen Beroen, ber auserfeben fei, ben ibealften = Schat feines Bolfes gu huten. - Bent N ift er einem stattlichen Kreis berer, die, die auf bas klassisches Altertum nicht, hichaffend ober urteilend, in kunstlerischen gleich der Renaissance, mit der selbst-Bungen maggebend find, eine ephemere bewußten Schaffenetraft erneuter Jugend Große, über welche bie Runftgeschichte langft gurudblidte, fonbern mit ber febnfüchtigen gur Tagesordnung überging, einer von ben Bewunderung ber Epigonen. Gin roman-Meiftern, die nur mit rudwarts gewandtem tifcher Sauch ruht auf ihr, felbft ba, wo

gubeleben fuchten, ein Runftler, beffen naheres Studium überhaupt nicht mehr verlobnt. -

Diefes berbe Urteil fonnte berechtigt fein, ohne bie Thatfache, baf Canova früher ale Großmeifter galt, unbegreiflich gu machen. Dit ber Objeftivitat ber beutigen Befchichtsforichung murbe man ihm bann jene zweite Art von Unfterblichfeit quertennen, welche bort allen gebührt, bie "ihrer Beit genug gethan", und feine Große nur an bem fleinen Dagftab einer funftarmen Epoche meffen.

Mllein bies reicht gu feiner gerechten Burbigung feineswegs aus. Rein Siftorifer ber Bilbhauerfunft wird heute, wie einft Cicognara, beren geschichtliche Entwide. lung in ber Blaftit Canovas gipfeln laffen, aber felbft noch Jacob Burdhardt hat biefen als ben "Martftein einer neuen Beit" gerühmt. Und auch abgefeben von feiner geschichtlichen Diffion lebt in feinen Berten ein Teil jener rein perfonlichen Runftlerfraft fort, bie unverganglich ift. Canovas Schöpfungen haben, neben ihrer gumeilen gang eigenartigen Burbe, bor allem eine Grazie, die in ber Plaftit weber vor noch nach ihm gefunden wirb. Freilich fpricht auch aus ihr zugleich bie Beitstimmung: es ift eine subjektive, weiche Unnut, beren Beit erft mit bem Enbe bes porigen Sabrhunderts gefommen mar, jener Evoche, Blid vergangene Ibeale nuplos wieber- fie fich bem flaffifchen Beift am meiften

nabert. In die berbe, objettibe Grazie ber beibnifchen Untite bringt bas Gefühlsleben bes achtzehnten Nahrhunberte ein und bermanbelt fie in eine ben Alten unbefannte Göttin.

Das Beitalter Canovas annte biefe Beranberung nicht. Es gab fich bem Glauben bin, die antife Gottheit felbit au neuem Leben erwedt ju haben. Die Gegenwart burchichaut biefe Gelbfttaufchung, aber fie ipricht bafur ber aus ibr geborenen flafficiftifchen Runft eine felbftandige Bedeutung gu, beren Ibeal fie bereits wieber in bem verflarenben Licht einer fernen Bergangenbeit fieht. Denn auch in ber Runftwell geht feine wirtliche Rraft gang verloren, und bas Bewußtfein Diefes ununterbrochenen Bufammenhanges ichlägt felbit zwifden weit getrennten Runftanfchauungen eine Brude.

In ber Proving Trevifo liegt öftlich vom Thal ber Brenta, etwa britthalb Begftunden bon Baffano entfernt, ber Fleden Boffagno (Mbb. 1). Die fahlen Sügel, an beren Fuß fich feine wenigen Bauferreihen entlang gieben, fenten fich in fublich fanften Linien, aber ber Monte Grappa im Sintergrund, beffen Gipfel noch im Dai Schnee trägt, gehört gur Rette ber Boralpen. Much fonft fpricht ben beutschen Banberer, wie überall in Diefem Grengland, manches bier beimatlich an : mobibeftellte Relber und Obitbaume, laufchige Biefengrunde und guweilen felbft Gruppen prachtiger bunfler Tanuen; bagu Dublen, Gehöfte und Saufer in freundlichem Beig. Dennoch ruht auf biefem Lanbichaftsbilb icon ber Rauber Staliens. Die üppige Blumenpracht berfundet ibn, gum Rirchlein G. Rocco fteigt eine Chpreffenreihe binauf, und bie gange Ortichaft blidt auf bie lieblichen Colli Miolani und bie Campagna von Treviso: ein herrliches Banorama, bas in bas flimmernbe Licht bes Gubens getaucht ift.

Roch ftarter aber mahnt an biefen ein Wert von Menschenhand, welches bie Blide bannt. Uber bem Stabtchen thront

tuppelgefronter Runbbau, halb Gaulenhaus, ift Diefe Rirche mit ihrer Marmorpracht ein Senbbote bes romifchen Bantheons.

Und brunten im Ort felbft ift ein zweiter Ban gang vom Sauch bes flaffifchen Altertume erfüllt. Um Ende bes breiten Pfabes, ber ichnurgerabe bon jener Rirche herabführt, erhebt fich an ber Sauptftraße ein lang geftredtes, ichlichtes Wohnhaus mit Sintergarten, und neben bem letteren, parallel mit ben Ctonomiegebauben, ein ftattlicher Bau, ein Dufeum gang eigener Art. Ceine großraumigen Gale find mit Statuen, Gruppen, Reliefs, Buiten, granbiofen Denkmalern und wingigen Stiggen bicht gefüllt (Abb. 2 u. 3); mit bem Lebens. wert eines einzigen Runftlere, bes Bilbhauers, ber in bem borberen Saufe bas Licht ber Belt erblicht hatte und häufig weilte, eines Meifters, ber fich bier als Briefter jenes von ihm ber Beimat gestifteten antifen Tempele befennt. .

Gern im Rorben, in ber banifchen Sauptitabt, fteht ein analoges Mufeum, und amifchen ben beiben Stätten icheint ber Menichengeift Gruße auszutaufchen, benn fie bergen bie Schöpfungen gweier Runitler, bie nach ben gleichen Bielen ftrebten als zwei Bortampfer jener neuen "Renaiffance", welche bie europaische Runft auf ber Benbe bom achtzehnten jum neunzehnten Jahrhundert im Jungbrunnen ber Untite gefunden hat: Canovas und Thormalbfens. -

Rebeneinanber pflegt man fie gu nennen, in Bahrheit aber liegt swifchen ihnen eine tiefe Rluft, nicht nur gwifchen ihrem fünftlerifden Schaffen, fonbern auch amifden ihrem perfonlichen Birfungefreis und ihrer gangen welthiftorifchen Bebeu-Das Leben Thormalbiens ift in feiner Runft beichloffen. "Er wirfte" wie ber geiftvolle Interpret feines Befens, Julius Lange, fagt - "im Schut bor ben Sturmen ber Beit." "Er entftammt einem fleinen Bintel Gurovas, einer nüchternen Nation, wo eine patriarchalische Regierung alles auf ihre Schultern nahm. Die Aufgaben bes realen Lebens, Die feine Umgebung beidaftigen, berühren ibn nicht. Er ift beständig auf bem Reifefuß, ohne eine feltsame Rirche. Rein mittelalterlicher eigentlich jemals Burger bes Staates gu Badfteinbau, teine Renaiffancefcopfung fein, in bem er fich aufhalt." Bollig wie fonft meift in biefer Begend! Gin anders Canova! Bohl bing auch er autiter Tempel ift hierher vervflangt. Salb mit größter Liebe an feinem weltfremben Beimatsort und jog fich gern babin gurud, fein Leben aber gehort ber Geschichte in ihrem Gegensat gu berjenigen Thorfeines Lanbes an. Er mar ein Bollblut- malbiens auch fur bas Berftanbnis feines italiener, aber zugleich ein Cohn jener Beit, fünftlerifchen Birfens bebeutungsvoll. in ber Rom dem Ruftur- und Beiftesleben Europas ein internationales Afpl bot. Mus ber Ginfamteit Boffagnos ftieg er fcnell und zielbewußt zu ben Soben bes Dafeins empor. Er hat in Die welt- baum Canovas auf eine jener Steinmeterschütternden Ereignisse seiner Zeit als familien gurudgeht, beren von Geschlecht Runftler und Patriot thattraftig und zu Geschlecht erbliche Thatigteit die Ge-

Go ift bie Lebensgeschichte Canobas

Es ift nicht unmöglich, baß ber Stamm-



Mbb. 1. Blid auf Boffagno.

und feineswegs nur fünftlerifche Befprache gepflogen. Die Beschichte Staliens wurde feinen Ramen nennen, auch wenn ihn bie Runftgeschichte vergeffen burfte. Und er hat in zahlreichen Briefen und lerifchen, aber auch ju ben geiftigen, morawalbien nur in feinen Werten fpricht.

erfolgreich eingegriffen, zwei Bapfte baben ichichte ber oberitalienischen Blaftit feit bem ihn gu ihrem Bertrauten gemacht, ber fruhen Mittelalter bilbet. Bon ihrer weftforfifche Weltherricher mit ihm wichtige lichen Sauptheimat am Luganer und Comerfee reicht bie Rette biefer Runftlergenoffen-Schaften öftlich noch bis weit in bas an Steinbruchen reiche benetignische Sinterland. Falls zu ihnen auch bie Canovas in Boffagno gabiten, bat beren Rame Gelbstbetenntniffen mit besonderer Borliebe freilich erft burch Untonio funftgefchichtfeine perfonliche Stellung gu ben funft- lichen Rlang erhalten. Denn beffen Borfahren maren Sandwerter, Steinmege und lifchen, focialen und politifchen Fragen Bauleute. Gein Bater Bietro ftarb febr feiner Beit fundgegeben, mahrend Thor- jung, als ber am 1. November 1757 geborene Rnabe Untonio noch im garteften

Alter mar, und bie in burftigen Berhaltniffen gurudgebliebene Mutter, Ungela Barbo aus Crefpano, ging balb barauf eine neue Che ein. Des noch nicht vierjahrigen Cohnchens nahm fich ber Grofvater, Bafino Canova, an. Er war eine Beitlang als Steinbruchbefiger nicht unbegutert gewefen, batte fein Bermogen bann jeboch burch taufmannifche Unternehmungen eingebüßt und fich wieber allein bem Steinmethanbwert zugewandt. Daß auch fein Entel fich bemfelben wibmen muffe, war faft felbitverftanblich. In Bafinos fleiner Bertitatt bat Canova die erfte technische Unterweisung erhalten, und bie bei biefen oberitalienischen Steinmegen überlieferte Birtuofitat in ber Sandhabung des Deigels und in ber Behandlung bes Marmors muß er ichon früh erlangt haben. Leicht aber mar biefe Schule nicht. Der Grofvater icheint ein murrifcher Dann gemefen gu fein, und bei bem vermaiften Rnaben regte fich bereits eine in feinem Rreife auffallig fenfible Ratur, bie ihn bamals fogar bis ju Gelbitmordversuchen getrieben haben foll. -Mlein biefe ichlimmen Tage fanben balb ein Enbe. Gin venetianischer Senator, Biobanni Falier, ber in ber Rabe von

Poffgano ein Canbaut befaß, murbe auf Untonio aufmertiam, brachte ben Biergebnjabrigen zu bem furg gubor von Benebig nach Poffagno verzogenen Bilbhauer Ginfeppe Torretti in bie Lehre, und biefer nahm ihn zwei Jahre barauf mit fich nach Benebig. - Go trat ber junge Steinmet aus ben Grengen feines Beimateortes binaus in die große Runftwelt. Freilich mar biefe Große in Benedig icon bamals bie Bergangenheit. Bon ihrer welthiftorifden Bobe fant bie Lagunenftabt feit bem Enbe bes fiebzehnten Nahrhunderts unaufhaltiam berab. Ihre politifde Stellung mar feit bem Berluft Moreas ericuttert, ihr Reichtum einer enormen Staatsichulb gewichen, befonbers ihr Mbel im Berarmen, und bas außerlich noch immer rauschende Genufileben nicht mehr, wie in ber Renaiffance, ber Ausbrud überftromenber Rraft, fonbern bas Betäubungsmittel einer innerlich fiechen. bem Berfall entgegeneilenben Gefellichaft.

Dem entspricht auch die damalige venetianische Kunst. Ihr letzter großer Meister, Tieposo, der mit der sebensprüßenden, festlichen Pracht seiner Bilder den Zeitgeist noch einmal wie im Rausch bezwungen hatte, war wenige Jahre vor Eanvoas



Abb. 2. Saal bes Canova-Mufeums in Boffagno.



Abb. 3. Caal bes Canova- Rufeums in Boffagno.

Gintritt in Benedig fern von ber Beimat, in Mabrib, geftorben. Im Bergleich gu ben Tagen, in benen Balma, Tigian und Tintoretto bie gottliche Benegia gefeiert, find felbit bie Bilber Canalettos, Belottos und Bietro Longhis - mit bem Lebenswert Tiepolos die besten felbständigen Schopfungen ber venetianischen Malerei bes achtgehnten Jahrhunderts - nur nüchtern: fie fcilbern bas bamalige Benebig nur in feiner nadten Birtlichteit, nur noch bie Couliffen ber einstigen ftolgen Schonheit. Die Bauten biefer Epoche zeigen neben vereinzelten groben Musmuchien bes Barodgeichmades ben trodenften Rlafficismus, benn bon ben Architetten gehört ber lette Grogmeifter, beffen Stellung in ber venetianifchen Baufunft fich mit ber Tiepolos in ber Malerei vergleichen lagt, Balbaffare Longhena, noch völlig bem fiebzehnten Jahrhundert an.

Bielleicht am tiefften aber war die Plaftit gefunten. Da war die Tradition Berninis selbs für feine minder begabten Rachfolger, ju denen auffällig zahlreiche Russländer zählen, verhängnisvoll geworden, verseitete sie zu immer ftärteren Über-

treibungen und ließ allmählich jebes Befühl für magvolle plaftifche Schonheit und folichte Natürlichfeit verftummen. Lehrer Canovas, Ginfeppe Torretti, mar ein viel beschäftigter Durchschnittsmeifter biefer ausgearteten Barodplaftit, bie balb burch füßliche Sinnlichfeit, balb burch hohles Bathos felbit ihre beite Erbichaft, die virtuofe Technit und einen gemiffen gumeilen höchft effettvollen Schwung, nur allgu oft verbarb. Das bezeugen icon feine Engelpaare auf bem Bochaltar ber Rirchen von Crefpano und in Boffagno felbft. Ginen maßgebenben Ginfluß auf die Phantafie bes jungen Canova bat Torretti jedenfalls nicht ausgeübt, zumal er, icon hochbetagt, furge Beit nach ber gemeinsamen Uberfiebelung nach Benedig 1743 ftarb; ebensowenig bann wohl auch fein Schuler und Reffe Giovanni Ferrari, in beffen Atelier Canova überging. Allerbings zeigen bie Stulpturen Ferraris bereits einen reineren, bem Rlafficismus näheren Stil als Torrettis. -

Im gangen hat Canova seinen Lehrmeistern lediglich seine vortreffliche technische

Schulung zu banten, und feine frühefte Arbeit, ein paar marmorne Fruchtftude, welche aus bem Balaft Farfetti in bie "Raccolta Canoviana" bes Dufeo Correr gelangt find, befunden nur, wie fleißig er fich bei ihnen in ber Meißelführung geübt hatte. Diefe beforativen Stulpturen arbeitete er für ben venetianischen Genator Salier, ber ihm auf Grund eines guvor felbftanbig ausgeführten Dobelles auch ben erften größeren Auftrag erteilte: zwei im Ginne einer Gruppe aufeinander begugliche Gingelftatuen bes Orpheus und ber Gurydice im Mugenblid ihrer letten burch Liebe verichulbeten Trennung. Diefer Stoff mar bem jungen Bilbhauer ichon an fich zweifellos willfommen. Außerlich gab er ihm Gelegenheit, fein Naturftubium, bas er befonbere auch in ber venetianifchen Atademie eifrigit trieb, ju bemahren, und ber pfnchologifche Behalt bes Themas mochte ber Stimmung bes fein befaiteten Junglings fo recht entfprechen, ber ichon in feiner Beimat bie Dacht ber Liebe erfahren hatte. Die beiben Figuren zeigen, bag ihr Schopfer minbeftens in gleichem Grabe nach braftiichem Musbrud ber Situation, wie nach torrefter Biebergabe ber Atte ftrebte. Der "fruchtbarfte" Moment bes Themas ift gemablt. Beibe Bestalten ichreiten pormarts. ber Oberwelt gu. Da wendet fich Orpheus gurud, und in bemfelben Moment vollgieht fich bas Berhangnis. Die aus Bolten emporfteigenbe Sanb bes Tartarus umichließt bie berabbangenbe Rechte ber Gurnbice, ihr Schritt ift gehemmt, und flagenb ftredt fie wie Silfe fuchend bie Linke nach bem Beliebten aus, ber fich bei biefem Unblid verzweifelt vor bie Stirn ichlagt. Tropbem ift bie Darftellung magvoll gehalten, und die ftatuarifche Rube bleibt gewahrt. Die Romposition ift, zumal im Sinblid auf bie ichwierige Teilung ber Gruppe in zwei felbständige Gingelfiguren, wohlerwogen, und bie jugenbliche Befangenheit, welche fich in ber Wiebergabe bes nadten Rorpers ber Gurybice noch fühlbar macht, ift bei bem Orpheus bereits größerer Sicherheit gewichen. Die Mobelle arbeitete Canova in feiner Beimat, allein er manberte ingwischen wieber nach Benedig gurud, um fich in ber Afabemie, und befonders an ben Antifen ber Balerie Farfetti und ben Gipsabguffen flaffifcher

Meisterwerte, Unregung und Mustunft gu bolen. Dies Studium ber Antite bleibt in ber That icon hier unverfennbar und gibt icon diefem Bert innerhalb ber herrichenben Barodfunft eine gewiffe Gelbftanbigfeit, freilich ohne bie tommenbe Bebeutung ihres Deiftere flarer ju verfunden. Gleichmobl machten ibn biefe Statuen - fie find bann in bie Billa Falier bei Afolo gelangt in Benebig porteilhaft befannt, befonbers ale eine für Senator Grimani ausgeführte Marmortopie bes Orpheus bort öffentlich ausgestellt wurbe. Bis babin batte er fich bochft burftig burchgefclagen. Er fcreibt fpater felbft einmal in einem feiner Briefe von biefer erften Thatigfeit: "Ich arbeitete für ein Studchen Brot; aber ich war boch bamit gufrieben, benn es war burch ehrliche Arbeit erworben." Run mehrten fich bie Auftrage. Gine Bufte bes Dogen Renier und eine allerbings wenig gludliche Affulapftatue mit ben Bortratzugen bes Senators Mivife Ballereffo gaben bem jungen Bilbhauer in feinem Atelier bei S. Stefano Urbeit. Much fein Gonner Falier blieb feiner bauernb eingebent. Mis ibm ein größerer Auftrag burch ben Tob bes Beftellers verloren ging, führte er ihn einem neuen Macen, bem Brofurator von S. Marco, Bietro Bifani, gu, ber ihm für eine Marmorgruppe zwei Themata gur BBahl ftellte: ben "Tob ber Brocris" unb "Dabalus und Scarus". Canova mabite bas lettere und begann bas Wert, bas ibm ben Ruhmespfab eröffnen follte.

In ber That gahlt biefes Sauptwert feiner Jugend noch ju ben beften, bie wir von Canova überhaupt befigen, gu ben Schöpfungen, welche für jebe Beichmadsrichtung gleich einwandsfrei bleiben, weil fie bem emigen Urquell aller Runft entftammen : einem reinen Raturftubium. Bon ben ichablichen Musmuchfen bes Barodftiles ift bier wenig gu fpuren. Schon bie Romposition an fich weist auf biefe Gelbftanbigfeit bin. Die echte Barodfunft hatte fich bei biesem Thema wohl am liebsten an ber Darftellung bes Auffliegens felbft versucht. Das galt mabrlich nicht mehr als plaftifch unerlaubt ober gar unmöglich, feit man in ben Bilbwerten bie Menichengeftalt in ihrer beutbar flüchtigften Bewegung wiebergugeben und Bolfen gu Marmorflumben zu berbichten gewohnt mar. Canova

Canopa.

Schulter bes Sohnes befeftigt (Mbb. 4). Das Belvebere unbentbar - bie Dabalus. ift eine burchaus natürliche Scene, im Sin- gruppe Canobas bagegen ift bie felbständige blid auf ben muthijchen Stoff aber greift fie Schopfung eines Runftlers, welcher ber pfuchologisch boch weit tiefer als etwa bas Ratur vorerft noch in voller Freiheit gegenbefannte ben gleichen Stoff barftellenbe übertritt. Dur bas Lacheln bes Marus

antife Relief ber Billa Albani in Rom. Dort fiebt man nur ben funftfertigen Techniter bei ber Arbeit, welcher fein Anabe nur als Sanblanger guichaut. Canoba ift es ber Bater, ber ben Sobn gu ber gefährlichen Rabrt nicht ohne bange Ahnung ausruftet, wie es auch Dvib anbeutet:

"Corgfam geht er ju Bert, und foralich flingt feine Dabnung. Doch fein Muge wird feucht, und es gittern bie alternben Sanbe."

Doppelt gludlich tommt baburch ber Rontraft ber beiben Beftalten gu fünftlerifcher Beltung, ber Begenfat gwifchen bem garten, Inofpenden Rnabenforper und bem bes Mannes, beffen Formen leife icon bie Schlaffheit bes alternben Organismus zeigen. In ben Ropfen vollenbe fteigern fich biefe Kontrafte gu feiner Charafteriftit. Auf bem faft murrifchen Beficht bes Alten ruht mit ber geiftigen Spannung ber Musbrud ber Sorge, ber Rnabe aber, ber mit ber Linken traulich ben Leib bes Baters umfaßt, blidt in naiber Reugier lachelnb auf ben Glügel an feiner Schulter herab, und aus feinen findlichen Bugen fpricht nur erwartungevolle Freube. Das gibt ber gangen Gruppe etwas Anmutiges, Liebensmurbiges und bebt fie über bie Bebeutung genrehafter Aftfiguren binaus. Allein auch lediglich als folche murben fie ihre funfthiftorifche Stellung mahren. Gin fo

forgfames Mobelftubium, ein fo reiner Blid für bie natürliche Ericheinung, wie ihn biefe beiben Beftalten befunden, ift in biefer Beit felten. Sierburch bilbet biefes Bert Canovas einen bochit auffälligen

zeigt, wie Dabalus ben Flügel an ber rechten ift ohne bas Borbild bes Apollo bon



Mbb. 4. Dabalus und Rcarus. Benedig. Academia bi belle arti.

hat benfelben etwas füßlichen Rug wie bei ben Engeln Torrettis. Dag bie Formenbehandlung noch unficher bleibt, ift bei einer Jugenbarbeit felbitverftanblich. -

Ein foldes Bert mar auch bem Rreis Begenfat ju ber erften berühmten Arbeit ber bamaligen venetianischen Runftler und feines fpateren nordischen Rivalen, gu Thor- Runftfreunde hoch willtommen. Das 1779 malbiens Rafonftatue. Diefer ftolse Rungling beim Reft Marige Simmelfahrt ausgestellte Mobell und nicht minber bann bas Marmorprigingl - es ift aus bem Befit ber Bifani in bie Atabemie gelangt - fanben allgemeinen Beifall und brachten ihm auch bie erfte größere Ginnahme. Seine Butunft

in Benebig ichien gefichert.

Mllein es jog ihn nach Rom. Das ift im Leben eines bamaligen Runftlers unb vollende eines Stalienere felbftverftanblich, benn Rom galt noch immer als bie bobe Schule aller Runft, vor allem aber lodte ben Bilbhauer neben ber romifchen Atabemie ber Schat ber antiten Stulpturen, benn bort ftanden in ichier unüberfehbarer Gulle Die Driginglwerte, von benen er in Benebig bisher nur einzelne bervorragenbe in Bipsabguffen tennen gelernt hatte. Falier mar bem Bunich feines Schützlings geneigt und fuchte ihm in ber Berfon bes venetianifchen Befanbten beim papitlichen Stuhl, Birolamo Bulian, ben beften Gonner gu gewinnen. In ber That nahm ihn biefer fpater in Rom in fein Saus und erwirtte ihm beim Rat eine Benfion fur vier Jahre. Es warb babei jeboch bie feltfame Bebingung geftellt, ber junge Bilbhauer folle mabrend biefer Beit lediglich Ropien nach antiten Berten für Benedig liefern. Begreiflich, bag Canova bies ablebnte, aber man mag beut boch nicht ohne Uberraichung lefen, mit welcher Beftimmtheit bies gefchab. "Bei folden Ropien" - fcrieb Canova - "leibe die fünftlerifche Individualität, und wer fich nur an Uberfebungen übe, werbe niemals ein rechter Dichter werben!" Rein Zweifel, bag bem jungen Runitler, als er nach Rom manberte, bie Nach. ahmung ber Alten nicht bas höchfte Biel war!

3m Ottober 1779 traf Canova mit bem Reft, welcher ihm bom Sonorar feiner Dabalusgruppe geblieben mar, in Rom ein. Erft bamit beginnt feine funftgeschichtliche Laufbahn, und nur im bamaligen Rom war Diefelbe fo, wie fie geworben ift, überhanpt möglich. Wie jo haufig in ber Runftgeschichte biefer einzigen Stabt fanbte ihr ein gutiges Beichid ben Dann, ber, bem Untaus gleich, nur eben auf ihrem Boben feine eigene Bollfraft finben, biefelbe bann aber zugleich auch ganglich in ihren

Dienft ftellen follte.

geschichtlicher Große, welches bie Stadt Raffaels und Dichelangelos bot, barf man biefes Rom nicht werten, allein bie melthiftorifche Eigenart, bie feinem Leben niemals gang fehlte, mar gerabe in ben Beiten, in benen Canova in basfelbe eintrat, bebeutungevoll genug, um ihn von Unbeginn

in ihren Bann gu gieben.

Den außeren Schauplat bes bamaligen romijden Dafeins fennen wir beffer als irgend eine anbere Scenerie feiner Befdichte. Die gahllofen, großen Rabierungen römifcher Bauwerte, Ruinen und Lanbichaften bon Biovanni Battifta Piranefi entrollen bavon ein unvergleichliches Banorama. Und wenn man basfelbe an fich vorübergieben laft. fpurt man bereits auch etwas von ber fulturellen und geiftigen Atmofphare, bon ber Beitstimmung. Denn bie Bebuten Biranefis zeigen, wie die romifche Belt bes achtzehnten Jahrhunderts ihre burch bas flaffifche Altertum geschaffene Lebensbubne betrachtete. Es find bie Blide ehrfürchtiger Bewinderung, in die fich jeboch zugleich ctwas Traumerifches wie eine ftille Gehnfucht mifcht. Dieje alten Romerbauten wirten in ben Rabierungen Biranefis nicht mehr nur wie Berte von Menichenhand, fonbern fie gleichen Schopfungen ber Ratur felbit. um welche fich im Beift Rouffeaus ichmarmerifch - melancholifche Bebanten fpinnen, Mls eine große Bergangenheit ragen fie hinein in eine burftige Gegenwart. -

Und bies gift nicht nur von ber Ruinenwelt bes autifen Roms, fonbern auch bon ben Bauten bes Mittelaltere, ber Rengiffance. ja felbit and bon benen bes Barodftiles. Die letteren gaben bem bamaligen Rom fein bauliches Beprage. Es waren bie imponierenben Schopfungen ber Jesuitentunft, und auch fie mußten in ben Tagen Canovas an eine größere Bergangenbeit gemahnen. Denn Rom war langft nicht mehr bie Sauptftabt ber Welt.

Schon im Beginn bes Jahrhunderts mar es, wie man gejagt hat, "nicht viel mehr als die Sauptitabt bes Rirchenftaates". Die Epoche ber gludlichen Bieberherftellung ber papitlichen Dacht nach ben Erichütterungen ber Religionafriege war poruber. auf Belle erhob fich gegen bie weltliche Autoritat bes Bapfttumes, welches, allen Es war bas Rom bes enbenben acht. Eroberungsgebanten fern, fich nur noch gehnten Jahrhunderts. Rach bem Riefenmaß auf die Berteibigung feiner traditionellen

XI. bereits febr nabe Befahr, biefem An- weifer Gelbftuberwindung: am 21. Juli fturm zu unterliegen, war burch die kluge 1773 hob er den Orden Jesu auf. Es Nachgiebigkeit Benedikt's XIV. noch abge- war eine große, den Berhältnissen durchaus wandt worben. Dann aber folgte ein angemeffene That, allein fie toftete bem Papft

Rechte beschränten mußte. Die unter Clemens führte fein nachfolger, Clemens XIV., in



Mbb. 5. Thefeus ale Sieger über ben Minotaurus. Bien.

nicht ein plotlicher Tod bahingerafft, voll- philosophie aussprach und gegen alle be-

ftarterer Angriff, ber an ben Grundfeften bas Leben und raubte bem Papfttum fein des Papsitiumes selbst rüttelte. Er traf eigenes "Hauptbollwert". "Da das Außen-gunächst die Jesuiten. Clemens XIII. machte wert genommen worden" — schreibt Rante beren Cache gu ber feinigen, aber gegen bas mußte ber Angriff einer fiegreichen Bethatfraftige Borgeben ber bourbonifden San- finnung auf Die innere Feftung noch viel der bermochte er fie nicht zu fcuben. Bas lebhafter beginnen." Die Beltftimmung ihm abgezwungen worben mare, hatte ihn felbft, wie fie fich in ber Aufflarungsftebenben Berhaltniffe fich aufzulehnen begann, trat bem Befen bes Bapfttumes gegenüber.

Canoba.

Mls Canova in Rom einzog, bereitete fich bies erft bor, aber icon abnte man wenigstens in ben maggebenben Rreifen biefe trube Bufunft. Die bamalige politifche Utmofphare Roms glich ber alle energifche, frobe Thatfraft hemmenben Schwule, Die bem Bewitterfturm vorausgeht. Allein bas romifche Leben ichien außerlich babon faft gang unberührt, besonbers auf ben Bebieten, die ihm feine internationale Bebeutung gaben. Das bamalige Rom mar nicht mehr bie Sauptstadt ber religiöfen und noch weniger ber politifchen Belt, aber es war noch immer bie Saupftabt ber geiftigen und fünftlerifchen Intereffen, bie eigentliche Beimat berer, bie fich im Ramen ber Runft und bor allem im Damen ber Antife gufammenfanden. Diefe Bebeutung hat Rom auch in ber vorangehenden Epoche trot feiner großen Nebenbuhlerin, Baris, niemals gang eingebußt. Die tonangebenben Rreife ber romifchen Gefellichaft, bie Belehrten, bie in Rom ftets ober zeitweilig lebenden Runftler, und die vornehmen Fremben, für welche ber Befuch ber emigen Stabt ein mefentliches Bilbungsmittel mar, hatten biefe Miffion Rome auch mabrend bes fiebzehnten und ber erften Salfte bes achtzehnten Sahrhunberts gefchütt. In ben Beiten aber, beren unmittelbares Erbe ber Epoche Canovas zufallen mußte, mar biefe Rulturaufgabe ber Stadt auf eine neue Grundlage geftellt worben. Bwei beutichen Mannern gebührt ber Ruhm, bies bor allen anberen bewirft zu haben, einem Runftler und einem Belehrten: bem fürftlichen Daler Unton Raffael Mengs und bem im Reich ber Beifter geabelten Dorficulmeifter Johann Joachim Bindelmann. Dem letteren fiel babei ber großere Teil gu. Dit bem Ernft bes echten Forfchers und ber Begeifterung eines Sebers hatte fich Windelmann in bie in Rom bereinten Runftbentmaler ber Untife vertieft. So waren fie nie gubor angeschaut worben. Ein nachgeborener Bellene und boch gugleich ein Belehrter von beuticher Grunb-

bullte, und pries ihre Schonbeit in ber Sprache eines Bropheten, Bon feinem Gintritt in Rom an batiert er fein eigentliches Leben. Gein Birten mußte augleich Rom felbit auch neuen Glang verleiben. Und bie romifche Gefellicaft war fich beffen wohlbewußt. 3hr nie erloschener Runftfinn bethätigte fich ungewöhnlich rege, bie Grengen privater Liebhaberei weit überfcreitenb. Die großartigfte Schöpfung Diefes Runftfinnes tragt bie Ramen Clemens XIV. und feines Rachfolgers: bas "Mufeo Bio Clementino", in bem ber Gfulp. turenichas bes Altertumes pereint murbe. Windelmanns Thatigfeit in ber Billa Albani gab bie Norm an, nach ber Simonetti bier bas erfte große, einheitlich geordnete Dufeum antifer Bilbmerte fcuf. Go fand es Canoba als iconftes funftlerifches Studienmaterial Aber auch die funftwiffenschaftliche bor. Bermertung besfelben fdritt in ben Bahnen weiter, bie Windelmann eröffnet hatte. Die offizielle Rübrerichaft in Rom war nun auf einen Romer übergegangen, beffen profunde Belehrfamteit ihm in ber Beichichte ber Altertumefunde bauernben Ruhm bewahrt, auf Ennio Quirinio Bifconti, welcher ben archaologischen Befit ber neuen Dufeen jum Allgemeingut bes miffenichaftlichen Europas machte. Man tann fich bas Intereffe an allen auf Runft und Leben ber Alten bezüglichen Fragen und Unternehmungen im Damaligem Rom beut faum groß genug vorstellen. In ben mechfelvollen politischen Berhaltniffen, welche bie gange romifche Welt balb völlig ericuttern follten, bilbete es ben feften Bol. Bon ben gewerbemäßigen Musbeutern bes antifen Bobens ftieg es gu ben vornehm gefinnten Sammlern auf, unter benen viele icon ihren eigenen Grundbesit als eine ichier unerfcopfliche Quelle gu verwerten vermochten, und zu echten Macenaten; bon balbaebilbeten Ciceroni wigbegieriger Fremben, bon weltgewandten Abbaten, welche ben großen Schat ber Antite in bie fleine Munge geiftreichelnder Plauderei umfesten, ju ernften Forichern, benen bas flaffifche Altertum fein gottliches Angeficht entschleiert lichfeit, ein Bolybiftor und boch auch wieder batte. Un allen Beftrebungen biefer Art ein Philosoph, ein Deifter hiftorifchen war auch die Fremdenwelt in Rom that-Denfens und gleichzeitig ein echter Renner, fraftig beteiligt, besonders Englander, Franjo burchbrang Bindelmann bas Gewölf, gofen und Deutsche, und vielleicht gerabe welches die Sonne ber antiten Runft ber- bant biefer fo mannigfaltigen BufammenCanopa. 13



Abb. 6. Grabbentmal Elemens' XIV. Ganganelli in Canti Apoftoli in Rom.

fetjung bes bem flaffifchen Altertum er- abfolutes 3beal aller Runft, welches icon gebenen Rreifes ging beffen Birten über in ber Bergangenheit in bochfter Bollbas Gebiet antiquarifcher Gelehrsamteit endung erreicht fei. Mit biefer überzeugung weit hinaus. Das Runftftubium hatte, bem blieb bie Runft felbft im Bann bes Eflet-Beitgeist entsprecend, einen philosophischen ticismus. Darinwar auch die berühmte franzö-Grundzug. Man trieb mehr Kunstlehre sische Atademie in der Billa Medici, welche seit als Runftgeschichte. Man glaubte an ein ihrer Begrundung unter Ludwig XIV. 1666

ber Ditte bes Jahrhunberte immer ausbiefe erichien bor biefer Reit noch nicht in ihrer wechselnden lebendigen Bahrheit, fonbern auch fie gab wiederum nur einem 3beal ben Ramen. Rennolbs predigte, "ber Beift ber Alten fei ber Bater ber mobernen Runft", allein mas er mit feiner Beit unter biefem Beift verftanb, mar legthin nur ein von biefer "mobernen" Runft felbft fünftlich tonftruiertes Normalichema, gu welchem bie mit ben Gemalben von Bompeii und Berculaneum die Beftalten lieferten. Das biftorifch Befentlichite war, bag bie Runft ein Bwijchenreich von Ibealgebilben gu ichaffen gegenüber burchaus nur eflettifch verhielt. Muf biefen Weg weifen faft alle Runft= theorien biefer Epoche bin; ibn haben faft alle bamaligen romifchen Daler bei ihrem Schaffen felbit betreten. Das ift ber gemeinfame Bug in ben Berten eines Mengs Gelbit Die Bortrate merben ihnen su Ibealgestalten. Un Stelle bes Raturftubiums trat babei mehr und mehr bie Ronvention und bas rhetorifche Pathos. Blutlos und fraftlos wurben die Geftalten trot ihrer iconen Linien und Farben. Der einzige Fortichritt Diefer Runftweise ber Malerei ber Barodzeit gegenüber lag lettbin in ihrem Daghalten, in ber ruhigen Schlichtheit ber Rompositionen. In Diefer Sinficht mar Bindelmanns Lehre von ber edlen Ginfalt und ftillen Broge ber Antife auch ber Runft feines Beitalters ju gute getommen, feltigmermeife am menigften aber gerabe berjenigen, für bie es am unmittelbarften galt: ber Plaftif. Unter ben römischen Bilbhauern biefer Epoche findet fich taum ein Rame, ber fich mit ben genannten Dalern meffen tonnte. Ja felbit jene gange oben charafterifierte Runftrichtung, welche in ber Malerei die Barodfunft end. gultig ablofte, ift in ber romifchen Stulptur bor Canova nur höchft burftig bertreten, In ibr herrichte vielmehr noch faft unbedingt die Erbichaft Berninis, aus ber aber fein Beift und Ronnen langit ent- vor bem Quirinalpalaft wirften auf ihn

bie Entwidelung ber europäischen Runft fo ichwunden waren. Ihr Bahrzeichen, wie es wesentlich beeinfluft batte, nur bie Nach- unter anderem bie Alorastatue Cavaceppis folgerin ber Schule ber Carracci in Bologna. und bas Grabmal Biranefis von Albacini Und bieser Etlekticismus wandte sich seit kennen lehren, blieb nur ein trop aller Übertreibung feeres Pathos, ihr befter Befit ichlieflicher ber flaffifchen Untite gu. Aber eine geschidte Technit. Und boch maren gerabe biefe Bilbhauer als viel beichaftigte Reftauratoren in bauernbem Bertebr mit ben antifen Bilbmerten und mobivertraut mit ben archaologischen und funftphilofophischen Beftrebungen. Gin ichlagenbes Beifpiel bafür, wie wenig Technif und Theorie allein vermögen! Bezeichnenb auch, bag die beften Bertreter ber Blaftit im bamaligen Rom Auslander find, por allem berühmteften antiten Statuen im Berein ber Frangofe Jean Antoine Soudon und ber in Baris gebilbete Deutiche Aleranber Trippel. Beitaus am bochften fteht Soubon. Gein römisches Jugendwerf, bie Statue bes beiligen Bruno in ber Borhalle von Santa unternahm, wobei fie fich auch ber Natur Maria begli Angeli, bietet ficherlich ben bebeutenbiten Dlagitab, mit bem Stulptur biefer Beit gemeffen werben tann. Auf ber Geftalt Diefes mit verschrantten Urmen finnend gu Boben blidenben Donches ruht die Schlichtheit, welche bas an ber Untite ausgebildete Runftibeal forberte, unb und Battoni, Samiltone und bes jungen boch bleibt fie individuell und lebensvoll. Allein ber junge frangofifche Benfionar mar. als Canova nach Rom tam, langft nach Baris gu einer glangenben Thatigfeit gurudgefehrt. Den größten internationalen Ruhm bantte bie romifche Runft ihrem in gang Europa gefeiertften Maler, Anton Raffael Mengs, und es war am wenigften vorauszusehen, bag beffen Erbichaft ein Bilbhauer autreten werbe: ber junge "Benetianer", ber in bem gleichen Jahr in bie ewige Stadt einzog, in bem ihr Dengs burch ben Tob entriffen murbe. -

Bon brennenbem Chrgeiz war Canova allerbinge befeelt. Roch am Abend feiner Unfunft ging er in bie Reichenfale ber frangofischen Atabemie, um an beren Leiftungen fein eigenes Ronnen gu meffen. Das Ergebnis ichien ihm nur geeignet, feine Soffnungen zu mehren, bie romifchen Untiten aber, die Originale bes Apollo und bes "Torfo" von Belvebere, ber Laofoongruppe und bor allem bie Roffebanbiger

Canona. 15



Mbb. 7. Grabbentmal Clemens' XIII. Reggonico in ber Beterefirche in Rom.

wie Offenbarungen. Schon in biefen erften römischen Bochen nahm bie Untite bon ber Phantafie und Begabung Canovas enbgültig Befit.

hierzu trug nicht wenig bei, bag er fofort einem Manne nahe trat, bem bie

Maler und Runftfammler Gavin Samilton. Deffen bon ber Untite genahrte Runftanschauungen übten auf ben jungen Canoba einen großen Ginfluß, benn es entfprach bem bamaligen Beitgeift, baß bie Runftler fich burch bie berrichenben Runfttheorien Maffifice Aunft wollig jum Lebenselement bestimmen ließen, und gerade Canova brachte geworben war: bem ruhrigen englischen hierfür von Natur besondere Neigung mit.

Samilton machte aber auch feinen bor bem im Ramen ber Untite vereinten Er mußte feine aufrichtige Bewunderung ber Dabalusgruppe, beren Dobell im Balaft bes venetianischen Gefanbten ausgestellt wurde, auch ben maggebenben romifchen Runftlerfreifen mitguteilen, und nicht gum meniaften feiner Rurfprache batte Canova es gu banten, bag ibm ber Befanbte feine thatfraftige Proteftion zuwandte und daß er baburch fogleich forgenlos in Rom feiner Runft leben burfte.

In ben Beginn biefer romifchen Thatigfeiten ragt noch eine ichon in Benebig angefangene Arbeit binein. Die bort für Leonardo Benier entworfene Statue bes Mathematiters und Aftronomen Marcheje Boleni, welche im Babuaner Bantheon, bem Brato bella Balle, Aufftellung fand, ift in Rom vollendet worben. Dag man bei einer folden Aufgabe bie antite, heroifierenbe Auffaffung mahlte, war icon faft felbitverftanblich. Go ericheint hier ber Babuaner Gelehrte mit Sanbalen an ben nadten Rugen, und ber Rorper ift nur bis gur Bruft von einer breiten mantelartigen Draperie verhüllt. Die Rechte ruht auf einem hoben Inftrument, Die Linte umfaßt ein Buch, bas feine Saupt ift ftart ftilifiert und babei ibealifiert. Schon bier erfcheint Canova anders als in feiner Dabalusgruppe; fcon hier ift bas naturftubium por bem antififierenden Ibeal gurudgetreten. In minbeftens gleichem Grabe gilt bies pon einer zweiten, wenig bebeutenben Statue, welche die Reihe ber romifchen Arbeiten eröffnet, einem fich felbit befrangenben Apollo, beffen Saltung und Formen bie Abhangigfeit vom Apollo von Belvebere zeigen.

Das rechte Berhaltnis zu ber antifen Runft, wie es bann für fein ganges folgendes Schaffen maggebend werben follte, fand Canova jedoch erft bei feiner Gruppe Thefeus als Befieger bes Minotaurus" (Abb. 5).

Diefes Bert hat Canovas Ruhm begrundet. Mle er es 1785 ausftellte, fanb es helle Bewunderung - beut murbe es amifchen mobernen Stulpturen wohl nur burch feine glatte Rorrettheit auffallen. Seine richtige funftgeichichtliche Folie aber bot einerseits die ausgeartete Barodfunft

gangen nicht geringen Ginfluß geltend, um Rreis ber romifchen Runftfreunde und Runftbem jungen Bilbhauer ben Beg ju bahnen. Ier ftand. Gine fo vollendete Berforperung hatte basfelbe in ber Blaftit bisher nirgende erhalten. Die ruhige Romposition zeigt von allen Seiten reizvolle Linien. Der jugenbliche heros fitt auf bem Leib feines ju Boben gefchmetterten Begnere in einer Saltung, welche in feiner Beife ben Stols bes Giegers, aber jugleich auch bie Ermattung nach bem Rampfe andeutet. Das Saupt felbit bleibt allerbings ziemlich ausbrudelos. Der antiten Auffaffung gemaß ift auch ber Minotaurus mit Ausnahme bes Stierhauptes gang menfchlich gebilbet, mit mustulofem Mannestorper, ber bem bes Thefeus an Rraft nicht allgu mejentlich überlegen icheint. Aber bei ihm ift biefe Rraft ungeschlacht, fein "Bemache" - um im Stil ber bamaligen Runftfritit gu reben - ift ber "gewöhnlichen Ratur entlehnt". Um fo beller ftrablt bie Sconheit bes Thefene. Gein Rorper ift nicht mehr nur ein auter Aft wie bei ben Geftalten ber Dabalusgruppe, fonbern er zeigt die Läuterung ber natürlichen Form, gu welchem bas Studium ber romifchen Untiten führt. Es ift ein Typus, ber, wenn es ein antifes Wert mare, feine funftgeschichtliche Stellung in ber griechischen Blaftit in ber Rage bes Lufipp finden tonnte. Dafür fprechen befondere auch die Broportionen. Der Ropf ift, zumal im Berhaltnis ju ber Bruftbreite, auffällig flein. Dennoch ift diefe Arbeit feinesmege nur etwa als Ropie der Antite ichagenewert. Auch bas heutige Urteil wird bagu geführt, im Sinne ber Runftgeschichte biefem Bert eine hervorragende Bebeutung jugufprechen, benn man muß bis gur Sochrenaiffance, bis gu ben Stulpturen eines Sanfovino, gurudgeben, um ben Weg zu einem abnlichen "Rlafficiemus" ju finden. Dan begreift, bag es im bamaligen Rom ben Ramen feines jungen Schöpfers mit einem Schlage in aller Mund brachte. Der frangofiiche Urchaologe Quatremere de Quincy, ben Canoba gleich Samilton febr fchnell für fich gewonnen hatte und ber auf fein fpateres Schaffen einen mefentlichen Ginfluß ausüben follte, pries diefen "Thefeus" als ben Beginn einer neuen Ara ber Blaftif. "Richts fei baran übertrieben ober gefucht, und andererfeits bas Ibealbild, welches die Formenbehandlung fchlicht, aber ohne

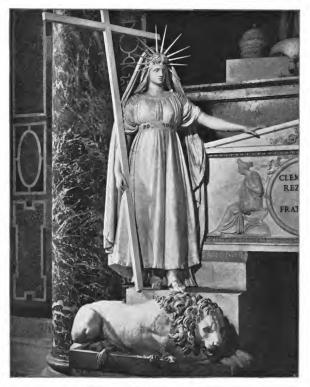

Mbb. 8. Detail bom Grabbentmal Clemens' XIII.

noch jest gilt.

Grafen Fries in Wien bald einen Raufer fich bie gang ungewöhnliche Schapung bes fand, hatte Canova noch auf eigene Fauft jungen Deifters befundet. Allerbings bantte begonnen; bon nun an folgten bie Auf- er Die Berufung bagu indirett einem Brivattrage einander und führten ben jungen mann und unmittelbar wiederum einem Runftler ichnell von Stufe ju Stufe, auf feiner neuen romifchen Freunde, bem be-

Meger, Canova.

Barte und Trodenheit" - ein Lob, bas eine Laufbahn, die an Glang und Ruhm in feiner Beit fast einzig ift. Un ber Spipe Diefes angiebenbe Wert, bas im berfelben fteht eine Aufgabe, bie ichon an rühmten Rupferftecher Giovanni Bolpato. Schon furg nach feiner Untunft mar er mit biefem befannt geworben, und ber Beiftesverwandtichaft beiber gefellte fich balb ein noch garteres, perfonliches Band, benn Canova verliebte fich in Bolpatos fcone Tochter Domenica. Db biefe Reigung unerwibert blieb, ober ob außere Grunbe bem Bund entgegenftanben - jebenfalls gelangte Canova nicht jum Riel feiner Bunfche, benn Domenica vermablte fich balb barauf mit bem Runftgenoffen ihres Baters, bem Rupferftecher Raphael Morghen. Aber bas Berhaltnis Canovas zu Bolpato felbft blieb bavon unbeeinflußt. 218 fich ein gemiffer Carlo Giorgi an Bolvato manbte, um für feinen Blan, aus eigenen Mitteln bem Bapft Clemens XIV. Banganelli in Santi Apoftoli ein Grabbentmal zu errichten, ben geeigneten Runftler ju gewinnen, empfahl biefer ben jungen Canova. Da ber Rubm bes "Thefeus" feinen Borichlag unterftutte, erbielt fein Schutling ben Auftrag, und 1787 murbe bas Dentmal feierlich enthullt.

Mit dieser Aufgabe tritt Canova in die Reihe der Monumentalbisoner ein, als Rivale der geseiertsten römischen Meister.

Uber ben Bapftarabern icheint ein eigenes Berhangnis ju ichweben. Das Grab eines Bapftes, bas Monument Julius' II., wie es Michelangelo plante, mare bas groß: artigfte Dentmal ber Erbe geworben aber in feiner heutigen Bestalt, Die feine ursprüngliche Form auch nicht einmal mehr ahnen lagt, mahnt es berebt an bie Abhangigfeit ber Runft von ben außeren Bechfelfallen ber Geschichte: ein Titane ift in fleinliche Schranten gebannt. 2Bo bann aber biefe Schranten gefallen finb, berfagt wieberum ber Runft bie rechte Brome-Bas hatte Michelangelo theifche Rraft. geschaffen, mare es ihm vergonnt gemejen, bas Juliusbentmal in gleicher Freiheit burchauführen, wie Bernini Die Monumente Urbans VIII. und Alexanders VII.! Und boch fteht Bernint bier noch boch über feinen entarteten Rachfolgern! -

Berninis Schöpfungen beurteilt man am richtigsten bei einem Bergleich mit Wichelangelos Mebicergrädern im Florenz. Dort war ber Typus vorgebildet, der die gesamte Wonumentasplassisch den bebeutenberen römischen Grabfätten des sechgehnten und zum Teil auch noch des solgenden Jahrhunderte beherricht: zwei auf dem wuchtigen Bolutenbedel bes Gartophages rubenbe allegoriiche Geitalten ale Sodelgruppe, über beren Mitte bie Bortratftatue thront. Erft bie Barodfunft Berninis magte, biefe echt plaftifche Bebunbenheit zu lodern. Die Ibeal= geftalten fteigen nun bon ihrem Lager berab und treten neben ben Sarfophag; fie brangen fich an bas Boftament ber Bortratftatue wie Bafallen um einen Thron, um in bofifcher Aufbringlichfeit ben Dargeftellten gu preifen und feinen Tob zu beflagen. Und ebenfo abfichtlich gefellt fich ihnen, ebenfalls in lebhafter Aftion, Die beutlichfte Berforperung ber Berganglichfeit, ber Anochenmann, - Michelangelo hatte eine aus bem Befen ber Stulptur felbit geborene Bifion in Marmor verewigt - Bernini übertrug ein maleriich-wirfungevolles lebenbes Bilb in bie Starrheit bes Steines; bas ftumme Beheimnis bes Denichenbafeins icheint in bie Mediceergraber gebannt - Bernini fpricht bavon in lauten, grob-finnlichen, oft oberflächlichen Borten. Malein biefelben murben in feiner Beit weit beffer verftanden als bie Runft Dichelangelos. Und wie vortrefflich paßt Berninis Stil in Die raufchenbe Bracht ber Resuitenfirchen binein! Die Begenreformation verlangte bie Übertreibung, und eines ihrer wirffamften Mittel mar religios gefarbte Sinnlichfeit. Gelbft im Marmor fuchte fie auf Roften ber plaftifchen Bucht burch optische Tanichung ben farbigen Abglang bes Lebens. Bie bebentenb vollenbe noch immer bas Ronnen war, bas Bernini einfeste, murbe erft in ber Folgegeit offenbar und am beutlichften gerabe bei ben Bapftgrabern. 3mmer großer murbe außerlich beren Dagitab, immer pruntenber ihr materieller Reichtum, aber mabre Monumentalität laffen fie nur um fo mehr bermiffen, und ihr geiftiger Behalt, fur ben besonbers bie allegorifden Riguren einen Brufftein bilben, verflüchtigte fich bei aller braftifchen, ja wiberlichen Deutlichfeit in ein hohles Bathos. Das bezeugen Monumente wie die Alexanders VIII., Benebifts XIII. und XIV. und Clemens' XII. Die ichlimmfte im Befen ber Barodfunft felbft murgelnbe Befahr, bie Ubertreibung, mußte ben Bapftgrabern befonbere verhangnisvoll merben. benn bei biefen Monumenten, Die furg nacheinander und oft auch raumlich bicht nebeneinander errichtet murben, mar ber Bunich Canona. 19

jebes Meisters, seinen Borganger zu über- bieten, nur allzu versührerisch. — Bestalt ber "Mibe" sigt, während fich über bieten, nur allzu versuhrerisch. — Gestalt der "Milbe" sigt, während sich über Im Gegensat hierzu ist der größte das Kopsende die Figur der "Mäßigkeit" Borzug des Ganganelli-Monumentes seine beugt. hinter dem Sarkophag steigt breit



Mbb. 9. Detail bom Grabbentmal Clemens' XIII.

erhebt sich in der Kirche Santi Apostoli über Bostament auf, und diese trägt die auf dem Eingang zur Sakristei: eine ungemein einsache Architektur mit nur drei Figuren. ist an sich weder dem rein inhaltlichen, noch über ber Thur fteht ber gang antit ge- bem funftlerifchen Gebanten nach neu und

flaffifche Schlichtheit (Abb. 6). Das Dentmal ein zweites, mit ber Infchrift verziertes

verrat feine besondere Erfindungefraft. Aber bie Formenfprache, welche für biefen Inhalt gewählt ift, verhalt fich zu berjenigen ber Barodbentmaler wie eine Charafteriftit Blutarche gu ben Leichenreben bes fichzehnten Sabrhunderts. Schon im Architeftonifchen ift Canova mit auffallender Dafigung bes Formtriebes zu einer ftreng antififierenben Stilmeife gurudgefehrt , Die übrigens , befonbers an bem feltfamen Thronfeffel, noch etwas Schwerfalliges bat. Dicht gang mit Unrecht murbe bies ichon bon ben geitgenöffischen romifchen Architetten beanftanbet. Much bie im Mobell querft vollenbete Bavitstatue hat Tabel erfahren, am schärfsten bon Bompeo Battoni, ber bei aller Unertennung bes in ihr fichtbaren Talentes furzweg fagte, Canova befanbe fich auf falichem Bege. Dan vermag beute nicht mehr recht einzusehen, mas ben viel gewandten Maler gerabe bor biefer Bortratfigur gu fo bartem Urteil veranlafte, benn im gangen bleibt Canova gerabe bier bem Reitgeschmad noch nabe. Das Bathos biefer Statue entspricht noch ber Uberlieferung. Es mar bergebracht, biefe Bapfte barguftellen, als ftanben fie lebenbig in ber Bollfraft ihrer Burbe bor ber berfammelten Gemeinbe. Gie haben auch an ben fruberen Dentmalern itets eine unmittelbare Begiebung gur Außenwelt, meift, inbem fie bie Rechte jum Segensfpruch ausftreden. Rur allgu leicht tam in biefe Haltung etwas Thea-tralisches. Benebitt XIV. Lambertini ift an feinem Grabbentmal von Bietro Bracci "mit fo affettierter Bewegung" bargeftellt, baß man in ihm, wie Gregorovius fagt, "nicht einen fegnenben Bapft, fonbern einen felbitgefälligen Schaufpieler gu feben glaubt, ber eine Glangpartie beflamiert." Gregorovius fahrt fort: "Dies ift bie lette Bapftaeftalt aus ber Reit bes Runftmanierismus." In ber That bleibt Canobas Statue Clemens'XIV. trog ihres pathetischen Ruges im Berhaltnis gu biefem Berte Braccis magvoll und mabrt rubige Monumentalität. Bezeichnend. baß er fich felbit bei bem Entwurf bicfes Bapftportrate offenbar bon einem antiten Dentmal leiten ließ, von ber Marc Murels-Statue, benn bie Sanbbewegung bes Bapites ift nicht bie bes apoftolifchen Gegens, fonbern bie weit vorgeftredte Rechte - ber

Gebarbe zu beuten wie bei bem romifchen Imperator auf bem Rapitol. ruht babei feit auf ber Urmlehne bes Geffels auf, und bas erhöht ben energischen Musbrud. Un bewußter Burbe gibt biefe Statue alfo ihren Borgangern nichts nach, aber ihre Saltung wirft minber aufbringlich: bie Tonart ift rufiger geworben, ohne an Rraft einzubugen. Das zeigt freilich bie fleine ungemein lebenbige Thoniffigge im Mufeum Boffagnos beffer ale bas romifche Driginal. Das rungelige Beficht mit ben fprechenben Lippen bemahrt bas gebiegene Raturftubium, aus bem bie Dadalusgruppe hervorging. Auch die Behandlung bes Drnates zeugt bavon. Die echte Barodfunft mar gerabe bierbei über bie Brengen ber Bahrheit vielleicht am weiteften hinausgegangen. Gie batte bie Brunt. ftoffe bargeftellt, als feien fie bon einem Sturmwind gepeiticht, balb fegelartia aeblaht, balb in bicht gebaufchter Daffe. Das Gefühl für ben natürlichen Alug ber Falten war ganglich verloren gegangen. Un ber Band ber Untite follte es Canoba wieder entbeden, bei bem Ganganelli - Dentmal zeigt fich bies allerbings mehr im Bollen als im Ronnen. Bar gu fleinlich ift hier ber Faltenreichtum, ber fich befonbers am Dbertorper gufammenbrangt, und baburch mangelt biefer Bewandbehanb. lung ber monumentale Charafter.

Der Bug gur Schlichtheit fpricht noch beutlicher aus ben beiben allegorifchen Figuren. Ihre Borbilber maren offenbar bie Bemanbitatuen ber fpatromifden Untife. Das außert fich bereits in ber bunnftoffigen Tracht, bie fich nach Urt bes antiten Simations ben Rorperformen bicht anschmiegt, und noch flarer in ber Charafteriftit, befonbers bei ber auffälligerweise bamals am meiften gepriefenen Geftalt ber "Milbe", bie mit gefalteten Sanben und gefenttem Blid neben ihrem Lammchen fist: eine genrehaft aufgefaßte, etwas hausbadene Ericheinung, beren fein geschnittene Buge boch eine gemiffe geiftige Leere behalten. Burbevoller ift ihre über ben Sartophag gebeugte Schwefter, beren Saltung allerbinge nicht fowohl burch bas Befen ber "Mäßigfeit". als burch ben Musbrud ber Trauer bestimmt fcheint. 3hr Ropf ift eine Übertragung bes gange Urm ift gu lang geraten - ift bier Riobehauptes in bas Schonheitsibeal bes wohl ahnlich im Sinne einer rhetorifden enbenben achtgehnten Jahrhunderts, und ber Canoba 21

weiche Linienfluß biefer Figur verfündet unter ben Werken Canovas jum erstenmal eine Gigenart feiner Runft, Die Diefer ebenfo oft ihre hochften Reize wie ihre verhangnisvollfte Schwäche bringen follte. Auch bas marb gleich nach ber Enthullung bes Dentmals fcharf gerügt. Die alteren Bertreter ber Barodfunft, bie "Michelangeliften, bie Berniniften und Borrominiften" fcleuberten - wie Francesco Milizia in einem Brief bom 17. April 1787 berichtet auf bas Bert bes jungen Canova ihre Bannftrahlen. 3m Rreis ber Rlaffiter aber fah man bier überhaupt feine Mangel. Man jubelte bem Deifter gu wie einem Befreier. Go fcreibt Miligia: "Belche tlaffifche Rube! In ben beften Beiten ber griechischen Runft icheinen biefe brei Statuen gemeißelt. Und von gleich ebler Schlichtheit ift auch alles Beimert. Reine Bogen und Muslabungen, feine Schnörfel und Boluten, nicht einmal Blumen, Feftons, Bergolbung ober gar Farbenmedfel bes Marmors! Unter all ben gahllofen Grabbentmalern von Bapften und Richtpapften tenne ich für meine Berfon feines, bas im gangen ober in ben Details, in ber Erfindung ober in ber Musführung beffer mare." Das find Borte Diligias, beffen im Grunde recht gefunder Blid nur burch eine allgu einseitige Betrachtungsweise gelegentlich getrübt worben ift, Borte bes gefürchtetften und biffigften Rrititere in Rom! Allerbings fahrt er fort: "Wenn ich mich täusche, fo laffe man mich in meiner Täufdjung, benn wer fie mir nimmt, nimmt mir bas Leben" - für uns heut ein faft rührendes Befenntnis von ber Rraft und Inbrunft, mit ber man bamals in Rom bas bor bem inneren Blid ftebenbe 3bealbild ber Untite im eigenen Schaffen wiebergufinden fuchte. -

Freilich sollte Canova selbst biesem Ibed bab in ber That viel näher tommen. Es war ein nicht unverbientes Glüd, daß ihm unmittelbar nach Bollendung des Ganganelli-Dentmals Gelegenheit gegeben wurde, seltne in dieser ersten monumentalen Arbeit gewonnene Schulung für eine noch bedeutenbere der gleichen Art zu nuhen. Schon währende rmit der Thesedgruppe beschäftigt war, hatte sich ihm die Aussicher, und für die Veterstriche ein Banteroch un könfen.



Abb. 10. Binche. Marmorftatue in ber Refibeng in Munchen.

dio Rezzonico wollte seinem Oheim, dem Papst Clemens XIII. ein Denkmad errichen, und wählte dazu den jungen venetianischen Bildbauer, der sich so glänzend in die römische Kunstrwelt eingeführt hatte. Der Erfolg des Ganganelli-Wonumentes brachte den endsälligen Auftrag. Acht Jahre, von 1787—1795, stand dies Aufgade im Mittelpunkt von Canovas nun sich ausgebreiteter Thätigkeit. Es ist das erste monumentale Haupt der einer Meilteriahre.

gewonnene Schulung für eine noch be- Gesantcharafter und Aufbau (Albb. 7) Beutenbere der gleichen Art zu nuhen. entsprechen dem Ganganelli-Dentmal. Wit Schon während er mit der Theseusgruppe diesen teilt es die dem Barockzeschmal bewahrt beschäftigt war, hatte sich ich mid die widerstreitende Schlächseit, die anticksierenden sicht eröffnet, auch für die Beterskirche ein Vonnen im Architectonischen und im Rigür-Papisgrad zu schaffen. Der Senator Abon- lichen, sowie die unsymmetrische Anordnung boch gefellen fich biefen zwei machtige Lowen bes ber Bortratftatue als Sodel bienenben Sartophages felbft ift mit ben Reliefgestalten ber Soffnung und ber Liebe gefchmudt. -Die Porträtftatue bes Bapites ichlieft fich ihrem Motiv nach an bie Bortrats Aleranbers VII. und Innoceng' XIII. an. Gie wendet fich nicht an bie Befchauer, nicht an die Bemeinde: ber hochfte Burbentrager ber Rirche fniet in bemutiger Unterwürfigfeit por feinem Gotte im Gebet. Das ift eines jener Motive, bei benen bie Birfung eines Runftwertes, über bas formale Bilb binausgreifenb, bie gange unericopfliche Rulle bon Empfinbungs- und Gebantenverbindungen in feinen Dienft ftellt, bie ber reale Borgang felbft erwedt, Rur einem untüchtigen Runftler tann biefe Daritellung gang miggluden, bem begabten ift hier ber gute Erfolg faft gewiß. Canova erreichte ibn um fo ficherer, als er fich bei biefer Portratftatue wieber auf ben feften Boben bes Naturftubiums ftellte, auf bem er bie Dabalusgruppe geschaffen hatte. Saupt und Sande find trot bes riefenhaften Dagftabes von vollenbeter Bahrheit. Das fleischige Beficht bat feine reizvollen Buge, benn Canova ift einer verschönernben 3bealifirung bier burchaus aus bem Bege ge-Es zeigt auch feine besonbere geiftige Spannung - man bente nur an bas haupt bes Papftes Julius auf Raffaels "Deffe bon Bolfena"! - aber auf biefem Antlit ruht boch veredelnd eine meibevolle Stimmung. Un Bahrheit vollends ift es innerhalb biefes Riefenmagftabes taum gu übertreffen und auch von Canova felbft niemals wieber überholt worben. Bang meifterhaft ist die Augen- und die Mundpartie behandelt. Die Lippen icheinen zu murmeln. Die fparlichen Saare find viel mahrer wiedergegeben als etwa beim "Thefeus". In fclichter Natürlichkeit fällt auch ber Mantel breit berab, fast bie gange Bestalt bicht umbullenb. Dit ber außerft geschickt angewandten Bolitur bes Marmors verbindet überfate Chorhemb ift ein technisches Meifter-

neben und über einer bier als Einaana zum Gottbeit knieende Gestalten in der Walerei Brabgewölbe gedachten Thur. Auch bier und Blaftit Staliens; in Benebig besonbers front bie Bortratftatue bas Bange, auch bier hatte Canova fie taglich in ben berrlichften barren ibr gu Rugen gwei Ibealgestalten, Schöpfungen ber Renaiffancefunft vor Augen gehabt, und er hat fich bier feiner Borals Grabesmachter, und bie Borberfeite fahren wurdig gezeigt. — Das Rezzonico-Dentmal befit noch einen auberen Teil, ber unwillfürlich auf die in Benedig empfangenen Ginbrude binmeift, Die beiben Löwen, welche unten ben Gingang gum Grabgewölbe bemachen, beibe gelagert, aber ber eine pormarte blidenb, ber anbere im Schlaf. Bor bem Gingang bes Arfenales ftanben feit 1693 bie bon Francesco Dorifini aus Athen in bie Lagunenitabt entführten griechischen Lowen. Abnliche Typen zeigen mehrere antite Dentmaler in Rom, von benen beifpielsmeife ein Relief in Santa Maria fopra Minerva ebenfalls griechischen Urfprunges ift. Diefer rein fünftlerifche Stammbaum bleibt an ben Lowen bes Reggonico-Dentmals in ber That unverfennbar. Gie find Abftrattionen aus ber Birflichkeit, ftreng ftilifiert. fie haben tropbem echt monumentale Bahrheit und barum eine echt plaftifche Große, bie feit ber Untite in allen ben Sunberten von Löwenfiguren, welche in Italien Bortale und Dentmaler bewachen, taum jemals in gleichem Grabe erreicht worben mar. Der Lome gur Linten blidt als Bachter icharf pormarts, fein Benoffe rubt in tiefem Schlaf (val. Abb. 8 und 9), beibe aber find in ihrer toniglichen Rube unnabbar. Die Ropfe vor allem hat man mit Recht ftets bewundert. Die erstaunliche Birtuofitat in ber Behandlung ber Mahnen mußte Canova, ber babei gu oft Die Bruft an ben Deifel ftemmte und fich bie Rippen brudte, mit unbeilbarer Rrantheit begahlen. Golche Lowengestalten hat bie gefamte Renaiffance nicht geschaffen; bier ift ber Meutlafficismus in ber That eine Biebergeburt ber Untite. Auch bie beiben 3bealgestalten (Mbb. 8 und 9) verfunden por allem bas Studium ber flaffifchen Berte, gleichzeitig aber führen fie auch in bie Gigenart Canovas felbft meit tiefer ein als alle feine hier bisher geschilberten Arbeiten. Der icharfe, in jeber Sinficht burchgeführte Rontraft ber beiben Figuren ift offenbar beabfichtigt. Rergengerabe fteht links bie fich virtuofe Detailarbeit : bas mit Spigen Geftalt bes "Glaubens", regungslos. Der trauernbe Benius aber ichmiegt fich, nur ftud. - Bahllos find folde por ber leicht auf bie gefentte Fadel gelehnt, elaftifch

feinem Gipe an. Dort, an ber Frauengestalt, in ben Formen und Linien felbft eine berbe Strenge bier, an bem nadten Junglings. forper, ein une gemein weicher Linienfluß, wie ibn bie Beftalten ber antifen Sermaphrobiten geigen. Bezeichnend find beibe Figuren auch für Canovas Symbolit. - In ben Mllegorien ber Barodfunit berricht arobe Sinnlichfeit, Die ebenio aus ben io lüftern bewegten Frauengestalten, wie aus ben marmornen Totengerippen fpricht. Canova ift ihr bier bewußt ent-



Abb. 11. Benus Abonis befrangenb. Gipegruppe in Boffagno.

gegengetreten. Seine Beftalt bes "Blaubens" ift ernft und feusch wie eine Di-Bewand und Mantel fallen bis ju ben Fugen berab. Rur bie Unterarme bleiben frei. Der Faltenwurf ift bier viel muchtiger und großer gehalten als am Banganelli - Denimal. Das vom offenen Saar und einem ichweren Schleiertuch umrahmte Baupt trägt feine perfonlichen Buge, es zeigt vielmehr einen aus ber Untite abgeleiteten 3bealtypus; allein unter bem Refler feines machtigen Strahlenfrauges, bes hoben bon ber Rechten umfaßten Rreuges und ber gangen Saltung gewinnt feine regelmäßige Schonheit einen ernften Musbrud. - Mis bas Monument enthullt murbe, mifchte fich Canova, ale Abbate gefleibet, bie Formen luftern zu enthullen. Canovas unter bie vorüberziehende Schar ber Beichauer, um die Urteile gu horen. Da tabelte Berte, in benen die antite Formensprache man am haufigsten bie Gestalt bes Glaubens, in ber Blaftit ben driftlich - firchlichen weil ihre Gewandung zu ichmer, ihre gange Glaubensgehalt wurdevoll zu umfaffen ver-Ericheinung zu fteif gravitätisch fei. Dit fucht. - Die Bebeutung bes geflügelten

vollem Recht wies bies Canova fpater gurüd. Die ichwere Bewandung habe er abfichtlich gewählt, um die Tracht ber bes jubifchen Sobenpriefters zu nabern. Das wird auch burch bie hebraifche Infchrift auf bem Burtel ber Figur angebeutet. Um aber ihren Befamtcharatter recht zu wurdigen, genügt es, biefe Weftalt mit ber "Ecclefia" an bem in ber Rabe befindlichen Monument Alexanders VIII. von Berlofi und Roffi zu vergleichen. Much biefe fteht boch aufgerichtet und halt in ber Rechten ein golbenes Rreus, in ber Linfen bie hebraifden Gefettafeln und bie Schluffel Betri. Aber ihre Rechte rafft jugleich bas Bewand, und felbft bie weichen Falten fuchen Statue ber Religion ift eines ber erften

Runglings tann zweifelhaft fein. Die geit-Engel. Raber liegt es, an ben Tobesgenius ju benten. Dann hatte Canova ben bierfur in ber Barodfunft hergebrachten Rnochenmann burch bas Sinnbilb ber Alten erfest. Bleichzeitig aber wollte er in bemfelben bie Trauertlage anbeuten. Gie foll aus ber gangen Saltung, bor allem aber aus ben Bliden bes erhobenen Sauptes fprechen. Allein bas ift bier ju einem Musbrud geworben, wie ihn nur bas enbenbe achtgebnte Jahrhundert finden tonnte. Diefer Genius ahnelt einem Amor, ber um bie entriffene Beliebte flagt. Für einen Liebesgott im Sinne biefer Beit icheint auch ber Rorper gefchaffen, ber überall nur gart gefchwungene, ineinander fließende Rlachen und Linien zeigt, ohne Dustelfraft, ohne phyfifche Energie, gang aufgebend in traumerifcher Rube. Diefe fpricht auch aus bem Saupt, obgleich beffen Ruge fichtlich burch ben Avollo von Belvebere beeinfluft find. Es lebt in biefer Beftalt etwas bon jener fentimentalen Bolluft, Die aus Rouffeaus Schilberungen in ber "Reuen Beloife" ober aus Beinfes "Arbhingello" verftohlen rebet. Gine folche Beftalt mare in ber Frührenaiffance, bie im Rnaben- und Junglingeforper mit Borliebe bie Berbheit bes Übergangsalters betonte, unmöglich ge-Erft Correggio hatte fie in Die italienische Runft eingeführt und mit bem weichen Bauber feines Bellbuntels umwoben. Und nicht jum wenigften biefer Beftalten halber mar Correggio ein Lieblingsfünftler bes enbenben achtzehnten Sahrhunderts und wurde bon Raffael Mengs als ber Meifter ber "Gragie" gepriesen. Bergleich zeigt fich Canovas perfonliche Für Canoba und bie Geinen aber berforperte biefer Jungling bes Reggonico-Dentmales bas Jugenbibeal ber hellenifchen Runft, wie es Bindelmann ichilbert Ruftung fchreitet ber Marichall feften Sinnes jenes "volltommene Bemachs mit feinen in bas geöffnete Grab binab, bem Bint bes und rundlichen Gliebern, mit völligen und bort barrenben Anochenmannes folgenb, ben ausschweifenden Suften". "Die Formen bie Ibealgestalt ber Geschichte vergeblich find fanft und fluffig, wie mit einem gelinden Sauche geblafen, faft ohne Unbeutung ber Anochel und ber Anorpel ber Bahre, auf Die Stufen ber baruber an ben Rnicen: bas Bilb eines ichonen auffteigenben Buramibe aber finten bie Rnaben, welcher bie Grenze bes Lebensfrühlings und ber Junglingichaft betritt, bei welchem die Regung der Bolluft wie die lebendig geworbenen Bappentiere, ein bie garte Spige einer Pflange gu feimen Abler, ein Bowe und ein Bolf, fturgen aufängt." -

Diefe Schilberung Windelmanns blieb genöffischen Befdreibungen nennen ibn einen auch fur uns, bie wir ben Bermes bes Pragiteles befigen, in Rraft, Canova aber muß heut auf ben Rubm, die mabre Untite erreicht zu haben, verzichten. Rur eine Unnaberung an die Epigonenwerte ber romiichen Raiferzeit fonnen wir bem Bert Canopas zugefteben, und fein bochfter funftgeschichtlicher Wert liegt barin, bag es bas Abeal feiner eigenen Reit fo finnfällig fpiegelt. Wenn es galte, für eine Schilberung bes Gefühlslebens bes enbenben vorigen Jahrhunderts ber Cfulptur eine Bignette gu entlehnen, fo mare biefer Benius Canovas bie geeignetfte. -

Allein mit ber Burbigung biefer eingelnen Sauptteile barf fich bie funftgeschichtliche Wertung bes Reggonico-Monumentes nicht bescheiben. In weit höherem Dage als bas Ganganelli - Dentmal will es als fünftlerifches Banges beurteilt fein. Denn es ift eine Schopfung aus einem Buf, ein fünftlerisches Glaubensbefenutnis, bas an ber Spige nicht nur bes monumentalen Lebenswertes feines Meifters felbft, fondern ber gangen Epoche ber Monumentalbilbnerei fteht, die er mit feinem Ramen bezeichnet. Und bie geschichtliche Folie burfen bier nicht nur bie ausgearteten Barodmonumente ber Beterefirche bieten, fonbern geitlich nabere Arbeiten bes beginnenben Rlafficismus felbit, am braftifchiten wohl eines ber großartigften Grabbentmaler biefer Epoche jeufeits ber Mpen: bas bes Darichalls Morit von Sachien in ber Thomasfirche gu Strafburg, bas Wert bes großen frangofifchen Bilbhauers Bigalle. Bei biefem Eigenart vielleicht am flarften. Im Beifte ber Barodfunft ichilbert Bigalle im Marmor eine bramatifch bewegte Scene. In voller gurudgumeifen berfucht. Gin weinenber Bercules fteht bem Berippe gegenüber an Standarten berab, ein fleiner Butto bricht in jammerliche Rlagen aus, und wie flüchtend burcheinanber. Das ift ber Canopa. 25

Beift ber Barodfunft, aber icon in einer formal fehr gemäßigten Sprache, bie im einzelnen, besonbers in ber Figur bes Bercules, bereits ben Ginfluß bes Rlafficismus

Bewegung ift monumentaler Rube gewichen. Die Geftalten harren auf ihren Blaben, als hatten fie bas Bewußtfein, baß fie an biefe fur bie Emigteit gebannt



Abb. 12. Amor und Binde. Marmorgruppe im Loubre gu Baris.

beutlich zur Schau trägt. - Un bem Befamteinbrud, ben biefes geniale Bert gurudläßt, meffe man nun bie Stilweife bes Reggonico-Denimals! Much beffen Romposition

Das gibt bem Bangen eine eigene, bem fepulfralen Charafter trefflich entsprechenbe Burbe. Und bagu ftimmt auch bie Rube in ben Daffen und Linien bietet eine "Scene", aber bie bramatifche bes fein abgestuften pyramibalen Aufbaues, welcher sich zu bem bes Strassburger Denkmals verhält wie Chorgesang zu Fansaren. Als Ganges erfüllt das Rezzonico-Denkmal die aus ber Antile abgeleitete Forderung aller echten Kunst: als Ganges ist es von "stiller Größe". In diesem Sinne sollte Canova das hier Erreichte nur einmal, am Gradmoumente der Erzberzogin Christine, übertressen.

Aber nicht nur als Monumentalbilbner hat Canova in biefem Jahrzehnt 1785-1795 feinen Weg gefunden. Gine Reihe anderer weniger umfangreicher Arbeiten, bie in ber gleichen Epoche entftanben, find für feine funfthiftorifche Gigenart von minbeftens gleicher, vielleicht fogar von noch höherer Bebeutung, und gerabe biefe haben ihn weit über die örtlichen und zeitlichen Grengen feiner Thatigfeit hinaus gu einem volts. tümlichen Runftler gemacht. Richt granbiofe Dentmaler von ber Urt ber beiben geschilberten Grabmonumente find es, bie bei bem Ramen "Canova" zuerft bor unferen Bliden auftauchen, fonbern Sulbgeftalten von weicher, garter Schonfeit, Rinder eines parabiefifchen Traumreiches, in welchem emige Jugend herricht, wo bie Lebensfturme feinen Gingang finden und alles irbifche Sangen und Bangen fich in feligen Benug, in anmutige Dafeinefrenbe ober in eine fanfte Melancholie aufloft: bas Reich Umors und ber Benus mit ihrem Befolge, ben Gragien. Schon bei ber Orpheusscene hatte fich Canova biefer Beftaltenwelt genabert, und auch ber Benius am Reggonico - Dentmal entftammt ibr. Bahrend beffen Entftehung weilte bie Phantafie feines Schopfers aber noch viel unmittelbarer in biefem Reiche. Gie mar beschäftigt, zwei Lieblingegestalten besfelben ju verforvern, benen bas Befühlsleben biefer Beit besonbere Cumpathie entgegen. trug und bie ihn felbft in hohem Grabe feffelten: Umor und Binche. - Der Liebesgott mar bem enbenben vorigen Jahrhunbert nicht mehr, wie in ber Antite, ber bei aller Schönheit boch fo fraftvoll tropige Bezwinger ber Belt. Dit feinen Bfeilen hatte er fich felbit verwundet, und fo mar ein ichwarmerischer Bug in fein Wefen getommen. Much Pfuche war nicht mehr, wie

im Marchen bes Apulejus, Die Rivalin ber Benus, Die beren gottliche Sobeiterechte teilte und ihr burch ihre irbifden Reige ben Liebesgott felbft raubte. Gie erichien als bas Sinnbild mabdenhafter Unichulb, gart wie ihr Attribut, ber flüchtige Falter. Go ftanb fie auch bor ber Phantafie Canovas, und fo bat er fie immer bon neuem berforpert, am foftlichften in ber 1793 pollenbeten Darmorftatue, bie aus bem Balaggo Mangili in Benedig nach Munchen in bie fonigliche Refibeng gelangt ift (Abb. 10). Sie trug, icon als fie in Benedig ausgeftellt murbe, ihrem Schopfer felbft noch begeisterteres Lob ein als bas Reggonico-Monument. Dan pries ihn auf Grund biefes Bertes ale einen neuen Brariteles, ber burch feinen Ramen eine abnliche Blutezeit in ber Blaftit bezeichne, wie Raffael ober Tigian in ber italienischen Malerei; man wibmete biefer Binche felbft lange Conette, und ihre Beichreibungen atmen eine auch bamals ungewöhnliche Begeifterung. Das bezeugt beut gunachit nur, bag Canova hier ein 3beal feiner Beit wieberum verforpert hat. Allein auch noch bie Wegenwart empfinbet beffen Reig. Diefe Dabdengeftalt ift in ber That bon hober Anmut. Die garten Formen bes jungfräulichen Leibes, bor allem ber feinen Urme und Sande, tommen, bant bem ungemein gludlichen Bewegungemotiv, gleichfam ablichtslos gur Beltung, und bas Untlit hat einen reigenben, traumerifchen Bug. Das (Bemand ift bom Oberforver berabgefunten.1) allein Canova hat die Fraueniconheit faum jemals wieber fo feufch verherrlicht wie in biefem erften ihr gewibmeten Bert. Bier ift er Thormalbfen ebenburtig, und boch mabrt biefe in ihrer echt ftatuarifden Saltung fo fein bewegte Beftalt jenen weichen Linienfluß, ben bie Frauen Canovas bor benen Thorwalbiens ftets porque baben. In ber als Begenftud gur Bipche ericheinenben Statue Amore mit bem Bogen wirft biefe Beichheit icon minder gunftig. Die Formenbehandlung felbft berrat auch bei beiben Berten eine gewiffe Unficherheit.

Die dem Meister von Jugend auf vertrauten Gestalten Amors und Binches brangten zu ihrer fünftlerischen Bereinigung

<sup>1)</sup> Unfere Abbitbung mußte nach einem Kupferstich hergestellt werben, welcher ben Obertörper aus Prüderie halb verhüllt zeigt.

in einer Gruppe. Bieberholt bat er in flüchtigen Thonffiggen eine Lofung biefer Aufgabe verfucht. Gie war verlodenb, aber auch ichwer genug. Satte er boch bisher außer bem Jugendwert "Dabalus und Rcarus" noch feine bebeutenbere, felbitanbige Gruppentomposition geschaffen, benn bie Figurenverbindung an ben Bapitbentmalern fommt in biefem Ginne taum in Betracht. Unbererfeits icheint Canova bei ber Amor- und Binchearuppe von vornherein auf eine reich bewegte Rompofition ausgegangen gu fein: abnlich wie bei einer in Boffgano erhaltenen Stigge, welche zeigt, wie bie am Boben gelagerte Benus ben neben ihr figenben Abonis, auf beffen Schenkel ihr Saupt aufruht, im Liebesipiel mit einem Rrange ichmudt (Abb. 11). mahrend ihnen ein Butto lachelnd aufchaut. Diefe Scene ift gragios erbacht, aber ihre Durchführung ließ Canopa felbit unbefriedigt. por allem wohl, weil er für bie gelagerte Frauengestalt nicht bie rechte Lojung fanb.

Die Plychegruppe steht tünstlerisch bebeutend höher. Mit Recht zählt sie zu Canovas berühmtesten Werfen. Das Marmororiginal besindet sich jest im Louvre in Paris, ein zweites vortressliches Exemplar in der Villa Carlotta am Comer See; durch Tausende von Nachhilbungen aber ward diese Verf alsemein verbreitet (Abb. 12 und 13).

Gine bekannte antile Gruppe fiellt Amor und Pihyche nebeneinander dar, wie sie sich immichtungen und füssen. Es ist eine liebens-würdige Arbeit, aber ihr Gelamteindruch wird zweiselloß dadurch beeinträchtigt, daß beide Gestalten stehend wiederzegeben sind, denn es ist dem antilen Knielter nicht gelungen, der großen Schweireigfeit, welche sich aus dem Parallelismus der beiden Körper ergab, völlig herr zu werden. Es sind aber auch Wiederschauften einer anderen antilen Komposition auf uns gekommen, welche die Bestehendungen einer anderen antilen Komposition auf uns gekommen, welche die Bestehen ihr die den Dieser Aufgasten des Bestehen zu der Dieser Aufgasten des



Abb. 31, Amor und Bipche Marmorgruppe in ber Billa Carlotta in Cabenabbia.



Mbb. 14. Amor und Binde. Originalmobell in Boffagno.

Scene gefteigert, und babei ift er formal burch ein antifes Gemalbe bon berculaneum beeinflußt worben, bas zeigt, wie ein Faun eine im Schlaf überrafchte Rymphe tugt. Pfnche ruht am Boben; Urm ihren Leib umfaffend, mit ber Rechten Romposition bon Rübnheit, welche bis bart an bie Grengen bes plaftifchen Darftellungsvermogens geht. In ber That hat biefe Romposition unvermeibliche Migftanbe. Das gurudgebogene Saupt ber Binche ericbeint faft in iebem Stanb. puntt in au ftarter Berfurgung. und beim Umichreiten ber Gruppe zeigt biefelbe manche unicone Uberichneibung. Die beiben Ropfe mirten am beiten in ber Seitenanficht von lints ber, bie Befamtlinien aber in voller Borbergnficht, bem Saupte Umors gegenüber, melder bann bon ben Urmen ber Binche reigvoll umrahmt wirb. Man fpurt, bag biefe Rompofition bas Ergebnis langen Stubiums ift, und icon bies nimmt bem gangen Wert bis gu einem gewiffen Grab bie frifche Daivetat. In biefer Sinficht ift es minber antit empfunden als bie Dabalusgruppe und erinnert noch lebhaft genug an bie Barodfunft, an bie Urt, wie Bernini ein borüberhuschenbes Augenblidebilb in ben Stein ju bannen wußte, an "bas llebermaß bes Momentanen" in feiner Darftellung ber von Apollo perfolgten Daphne. Much anbere Unalogien berbinben biefe Schopfung Canovas mit biefem Sauptwert bes Barodmeifters: bie gleiche Schlantheit ber Beftalten bei jugenblichen weichen

bleibt bas Bert Canovas naber, allein er Formen, die gleiche Befchmeibigfeit ber Bebat fie ju einer fast bramatifc bewegten wegung ohne Betonung bes Rnochengeruftes und ber Dustelftarte, biefelbe Sicherheit und Elegang in ber Behandlung bes Marmore, ber fpiegelglatt poliert und ftellenweise gefarbt ift. Und boch rebet bas Bert Canobas eine gang anbere fünftlerifche Sprache. Umor ift leife herbeigeflogen und beugt Es fehlt ihm ber marme lebenbige Sanch, fich bon rudwarts aber fie, mit bem linten ber von jenen beiben Beftalten Berninis ausgeht, Die finnliche Unmittelbarteit bes Beihr ihm gum Ruffe gugemanbtes Saupt leicht fuhlsausbrudes. Reben jenem Apollofopf ftubend, mabrend fie felbit beibe Urme gu mit ben bligenden Mugen und ben wie febnihm rudwarts emporhebt, um ihn fanft gu fuchtig geöffneten Lippen ericheint bas fo fich berniebergugieben: als Gruppe eine ruhig blidenbe, taum lachelnbe Saupt Amors



Abb. 15. Amor und Binde. Marmorgruppe im Louvre.

bem Berfolger mit flatternbem Saar unter Rlagerufen entfliebenben Rnmphe wirft bie Liebesumarmung ber Pfnche gu behutfam. Die Sinnlichfeit in ber Runft Berninis ift immer noch bie ber Liebesgötter und Rymphen Correggios, diefe Gruppe Canovas aber burfte auch "Baul und Birginie" genannt werben, ein feuscheres Bilb batte auch Saint Bierre für fein geschwifterlich verfehrendes Liebespaar nicht finden fonnen. Bleich feinem frangofifchen Beitgenoffen wollte auch Canova die Liebe nur als Bartlichfeit, ale Gefchent ber Gragie ichilbern, benn feine Beit batte für bie glübenbe

fast gleichgultig, und angesichts jener vor Sinnlichteit, bie bas Marchen bes Upulejus, biefes Sobelied von ber Luft, vom Leib und von ber Dacht ber Liebe, burchweht, nicht mehr bie gefunde Empfindung wie bas Altertum und bie Renaiffance. Darum wirft biefes Wert nur mit ber außerlichen, bem Muge wohlgefälligen Dacht rein formaler Unmut. Diefe aber ift ihm im bochften Dafe eigen, und fie ift babei funftlerifch weit reiner und mit minber raffinierten Mitteln erreicht als in ben Barodftulpturen.

Muf biefes Wert hat Canova offenbar bie größte Sorgfalt verwandt. Er foll es begonnen haben, weil fein Stil beim "Thefeus" von mancher Geite als "au talt",

gerügt worben war. Gin folcher Rusammenhang ift bei ibm feineswegs unwahricheinlich. Für feine Schaffensart ift bezeichnend, bag er fich burch Rritit und theoretische Erörterungen wefentlich beeinfluffen ließ. Bu ber Binchegruppe aber brangte ibn ohnebin feine ureigene Begabung. Geftalten von jugenblichem Liebreig loden in Diefer Beriobe feine Bhantafie am meiften : Binche, Benus, Bebe, Amor, Abonis, Apollino find beren Lieblings. finber. Er zeigt fie einzeln, in ber felbitanbigen Unmut ihres Befens, und verbinbet fie gu Gruppen, beren Bunb mehr burch bie Gragien als burch ben fenrigen Gros geweiht icheint. Ihre pinchische Grundftimmung bleibt fanfte Bartlichteit. Benus vergißt ihre finnberauschenben Rünfte. Wenn fie Abonis an fich feffeln will, begnügt fie fich, feine Wangen gu ftreicheln und ihm ichmachtend ine Muge gu bliden. Amor und Binche fteben haupt an Saupt, Schulter an Schulter gelehnt und - betrachten in biefer traulichenUmarmung einen Schmetterling! - Beibe Berte find allerbinge formal von hober Unmut. Die 1797 vollendete Pfnchegruppe (Abb. 14 u. 15),



Abb. 16. Benus und Abonis. Originalmodell in Boffagno.



Mbb. 17. Magbalena. Marmorftatue in ber Billa Carlotta in Cabenabbia.

bem ben Amor so geschickt, baß sie für so erklingt auch in biefer Gruppe ber gange biese Gruppierung ersunden zu sein scheint. Wohlsaut, ben Canova ber Formenwelt zu

beren erftes Eremplar fich ebenfalls im nun auf bie erhobene linke Sand bes Be-Louvre befindet, magrend eine felbständige liebten gut fegen versucht. Umor fteht bicht 1800 für die Raiferin Jofephine gearbeitete neben ihr, umfaßt mit ber Rechten leicht Ropie in ben Befig bes Raifers von Rugland ihre Schulter, lehnt feinen Ropf an ihren überging, wieberholt faft unverandert bie Sals und blidt, gleich ihr, auf ben Falter Pfncheftatue von 1793 und gefellt ihr trop- herab. Wie in ber Einzelftatue ber Pfnche Im wesentlichen ift nur die Armbewegung entloden weiß. Er fteht bier auch in ber variiert, indem Binche ben Schmetterling Detailbehandlung auf der Bobe feines



Abb. 18. Originalmobell ber "Debe" im Dujeo Civico in Baffano.

Ronnens. - Schon gubor (1795) batte er bie gleichen Tone bei ber Gruppe .. Benus und Abonis" angefcblagen (Abb. 16). Die Frauengestalt hat bier bereite bie reiferen Reize bes Beibes, und bie Binche ericheint neben ihr noch faft als Rinb. Aber es ift ein Schonheiteibeal, aus bem noch leife ber Rotofogeichmad fpricht: nicht üppig fraftvoll, fonbern mit weichen Formen. fein und gart, aber icon bon finnlichem Reig.

Much ber Abonis icheint gang für biefe Benus geichaffen. Er ift ein Bruber jenes Benius bom Banganelli . Monument. nur ichlanter und elaftifcher. und fein Saupt ift bon noch größerem Liebreig. Diefes Rnabenantlig, bas von feinen bichten Loden wie von einem Rofentrang umfpielt ift, bas fo fanft blidt und ein fo liebliches Lächeln auf ben Lippen trägt, verforpert fo recht bas Jugenbibeal Canopaicher Ropfe. Wieberum wird man bier an eine Charafteriftif Bindelmanns erinnert, ber bom Ropf bes fogenannten Untinous im Belvebere fchreibt: "Es ift ein Bilb ber Gragie holber Jugenb und ber Schonheit blubenber Jahre, mit gefälliger Unfchulb und fanften Reigen gefellt, obne Unbeutung irgend einer Leibenfchaft, welche bie Ubereinftimmung ber Teile und bie jugenbliche Stille ber Seele, bie fich bier bilbet, ftoren fonnte". Diefer Ropf gabit gu Canobas foftlichften Werten, und auch ber Rorper ift von unüberCanova. 33

trefflicher Unmut. Geine fünitlerifche Schonbeit murbe freilich allein, ohne bie Benusftatue, reiner wirten. Es läßt fich nicht leugnen, baß icon Diefe leife eine gewiffe Lufternheit zeigt, bie man Canova fo häufig gum Borwurf macht.

3m Jahre 1796 vollenbete Canova zwei Berte, die, obgleich unter fich grundverschieben, boch nebeneinander betrachtet werben burfen, weil fie in mancher Binficht, und nicht zum minbeften burch ihren Wegenfat, einen Abichluß und Benbepuntt in feinem Schaffen fenngeichnen: bie fnieenbe Dlagbalena und bie Bebe. Jene ift aus bem Befit bes Grafen Commariva in Die Billa Carlotta am Comer See gelangt (Abb. 17) biefe ift bon Canoba felbit viermal wieberholt morben. Das Driginalmobell fteht im Mufeo Civico in Baffano (Abb. 18); ein gutes Marmoreremplar befindet fich in ber Berliner Nationalgalerie (App. 19).

Die Magbaleng ift eine ber wenigen Werte driftlich-firchlichen Behaltes, Die Canova fcuf. In ber gangen italienischen Blaftit bes achtzehnten Jahrhunderts nimmt ber eigentliche religiofe Stoff nur eine febr geringe Stellung ein, fobalb man feine Grengen burch ein tieferes religiojes Befühl beftimmt feben will. Der noch immer große Bebarf ber Rirche an Stulpturen murbe burch Allegorien beftritten, bie undriftlich genug em-

pfunden waren, ober burch Beiligengestalten, gabe ben Grundton boten. Berade in biefer bei benen bie Grausamteit bes Martyriums "tirchlichen" Plaftit lebt ber Geift ber ober bie Extase sinnlich überfinnlicher Sin- Barodtunft am langften. Für Bestalten von



Mbb, 19. Bebe. Marmorftatue in ber Rationalgalerie in Berlin.

"firchlichen" Plaftit lebt ber Beift ber

2

ber Urt ber Dagbaleng batte fie ihr Ibealbilb in ber Canta Therefa, bem Deifterwerf Berninis in Santa Maria bella Bittoria in Rom, binterlaffen. Diefe Beilige ift eine Blutefcmefter ber bor Apollo flichenden Daphne. Das Untlit hat holbfelige Buge und bas faltenreiche, lang berabmallende Bewand, bas nur ben einen Buß und bie feine Sand fichtbar lagt, muß einen jener weichen, garten Frauenleiber bergen, wie fie Correggio barftellt. Richt mehr fraftftropend wie gu Beiten Tigians, aber boch noch gang gur irbifchen Liebe

fiebzehnten und bes achtzehnten Sabrhunberte. Es fei nur an Battonis berühmtes Bemalbe ber bugenben Magbelena in Dresben erinnert.

Canovas "Magbalena" gehört einem anderen Beichlecht an. Jugend und Schonbeit bat auch er ihr gelaffen. Das Bilb ber sum Stelett abgemagerten Unachoretin, welches bie Renaiffance zuweilen bevorzugte, mare feiner Beit unfunftlerifch ericbienen, beren Rlaffigiften immer bon neuem betonen, baß auch Diobe und Laofoon in ber Bollfraft bes Dafeins geschilbert feien. Dennoch geschaffen find bie weiblichen Beiligen bes fteht Canova ber Auffaffung nach fier ber



Mbb. 20, Stigge jum Emp. Monument. In Dufeo Civico in Baffano.

Canopa. 35

Renaiffance naber als bem achtgehnten Jahrhundert. Denn biefe nur am Leib bebedte Jungfrauengeftalt ift wahrlich boch tenich und rein empfunden. Ihre haltung zeigt bie gang in ihren Schmerg berfuntene Bugerin, Die nicht abnt, bag frembe Mugen auf ihr ruben; fie fieht nur bas Rohrfreng in ihren Sanben, und ihre Thranen find echt. Bielleicht bat es Canppa mit ber Darftellung bes Schmerges bei teinem anberen Wert fo ernft genommen wie bier. Ja, er magte babei, felbit ben fünftlerifchen Bohllaut ju gefährben. Die Baltung biefer Geftalt machte bem Bilbner in ber That feine geringen Schwierigfeiten. Aber es ift ein neues Beugnis für feinen Runftlerblid, bag er fie fo gut gu lofen wußte. Allerbings bietet biefe tauernbe Figur nicht von allen Seiten gute Linien, und nicht arundlos tabelt man an ihr. baß ibr Rnie zu maffig und ihre rechte Schulter gu weit vorgeschoben fei, 3m übrigen ift bie Figur als "Att" gut beobachtet, befonbere in ber Wiebergabe ber "gelöften" Blieber, Die ohne jebe felbständige Dustel-

fpannung nur bem Befete ber Schwere folgen: eine feine Anbeutung bes Geelenguitanbes, ben biefes thranenichmere Saupt. aus beffen geöffnetem Mund eine Rlage zn bringen scheint, so sinnfällig aus-spricht. Rein Zweifel, daß Canova ben Bergleich mit ber Diobe am liebsten horte, benn fichtlich wollte er auch biefer driftlichen Martyrerin ben hobeitevollen Reig ber antiten Bervenwelt mabren, ben feinem Bert ein Sonett in ber That gu-

fpricht:

Pallida, smunta, e con le luci meste, Ove fonte di lagrime si crea,

Pur bella è si, che non donna, ma dea Sembra, dal ciel discesa in mortal veste."

Und bennoch lagt biefe "Magbalena" uns heute verhaltnismäßig talt, und wir vermogen in ihr gerabe am menigften eine Berforperung driftlicher Glaubensinnigfeit ju erbliden. Cher gleicht fie einer antiten Stlavin, etwa einer trojanifchen Befangenen, bie niebergeschmettert, ichmergooll, aber ergeben ihr Beidid erwartet. Ift ber innere Die Bewegung bes Schwebens jo finnfallig



Mbb. 21. Stigge gu "hercules und Lichas". 3m Mufeo Civico in Baffano.

Begenfat gwifchen bem Ibeal antiter Schonheit und bem bes Chriftentums überhaupt nicht zu überminden? Bar ichlieflich bie Blaftit ber italienischen Frührenaiffance, welche nur bie Marthrerin zeigen wollte, nicht boch bem mabren Beift ber driftlichen Legende naber? - -

Richt erbaeboren: einer Gottin gleicht fie. Die gu ben Sterblichen berabgeftiegen -

fo ward bie Magbalena befungen. Beit eber gelten biefe Berfe freilich fur bas zweite Sauptwert bes gleichen Jahres: für bie "Bebe" (Abb. 18 u. 19). Gie ift Canovas popularite Schöpfung, und bas ericheint als ein moblverbientes Glud, benn man burfte fie wohl feine Duje nennen. In ihrer Erfcheinung verforpert fie bas, mas jebergeit als ber verionlichfte Banber in ber Runft Canovas gelten wird: Die Anmut. -

Eine Jungfran fcmebt herab - fie "fcmebt", nicht nur, weil ihr Rfad aus Bolten gebilbet ift, fonbern weil ihre Guge ibn taum berühren und ihre gange Saltung



Mbb. 22. hercules und Lichas. Marmorgruppe im Balaft Tortonia in Rom.

ausbrudt, wie es in einem Marmorgebilbe überhaupt möglich ift. Und bies zu erreichen, mar bier bei ber nur abwarts gerichteten Bewegung weit ichwerer, als eima bei bem emporftrebenben Mertur bes Giovanni ba Bologna. Dennoch gludte es fo vollständig, bag baburch bie Befamtwirfung bestimmt wirb: bas Spontane, bas Grazioje, bas Connige in Diefer Ericheinung, bie bem Blid fich nabert "ichlant und feicht, wie and bem Richts entfprungen". Die Malerei weift Sunderte folder Weftalten auf - in ber Freiftulptur find fie felten, benn wer in ihr die "Schwere gurudlaffen" will, muß "ben Stoff vollständig beherrichen". Canova felbft hat bies bei Freifiguren in gleichem Grabe nur noch bei feinen "Gragien" und "Tangerinnen" erreicht, bort aber abfichtlicher und baber minder natürlich. -Bei ber Sebe tragt bas rudwarts flatternbe Gewand gu biejem Ginbrud freien Entacgenichwebens wefentlich bei. Bugleich fteigert es ben funftlerifden Reig, benn im Wiberftand bes Winbes preft es fich ben Formen in eng geftrichelten Falten bicht an und lagt ihre Schonheit unter ber Bulle hervortreten. Unbererfeits erhalt auch ber nadte Oberforper burch biefes Gewand fünitleriich bie erwünichteite Rolie. Wie eine Blute aus bem Relch fteigt ber Leib aus bem gegurteten Baufch empor. Dan hat diefe "Tracht" vom toftungeschichtlichen Standpunft aus verurteilt und fpottenb gefagt, eine folde Bewandung mare ben Griechen "unanftanbig" erichienen. Allein icon bon ber auf archaologifche Dinge biefer Urt ziemlich anfmertjamen zeitgenbififchen Rritif mar betout worben, wie aut fie bem flinten Schenkenamt entspreche. Dit Recht murbe ferner neuerbings barauf bingewiesen, bag Canova gn biejer "Bebe" burch einen Rupferftich bes 1556 erichienenen Berfes von Bincengo Cartari über die antifen Götter ("Imagini dei Dei degli Antichi") angeregt worben fei. Dort tragt bie Bebe ein ahnliches Bewand. Golder wiffenichaftlicher Rechtfertigung bebarf es aber bier überhaupt nicht: ber rein fünftlerische Grund genitat. Ebenio wie Canova bat Buibo Reni in feinem Dedengemalbe im Balaggo Rofpigliofi gu Rom für bie vorberfte ber Soren am Connenwagen Apollos genau bie gleiche "Tracht" gewählt. - Much für bie Saltung ber Urme mar nicht nur bas

Scheufenamt maggebend, fonbern bie fompositionelle Schonheit. Die Linte mit ber Schale bleibt bem Rorper nah, und ber Dberarm ift fogar bicht an ben Leib geichloffen, bie Rechte aber halt bas Schentgefäß boch empor, ben Urm babei leicht und gragios bem Saupte gubeugenb. Go bilben bie Urme eine in ihren Gegenfagen fehr lebhaft bewegte und bennoch wohlgefällige Linie, bie in ihrer Betonung ber Breitenachie Die Schlantheit ber unteren Bartie portrefflich aufloft. Die feine Ratur= beobachtung, bie fich befonbere an ber burch ben erhobenen Urm aus ber Rubelage ber Musteln gebrachten Schulter- und Bruftpartie zeigt, ift ftets bewundert worben. Much bas Antlig hat man gn Canovas Beiten in Berfen und in Brofa gefeiert und babei bie mannigfachften Geeleuftimmungen in basfelbe bineingelegt. Thatfachlich tragt es nur bie regelmäßigen Buge jenes 3bealtypus, welcher am Enbe bes acht. zehnten Jahrhunderts bei allen jugendlichen weiblichen Ropfen ber Rlaffigiften berricht, und feine "Stimmung" erhalt es lediglich burch ein leichtes Lächeln und im Refler ber Sandlung, beziehungeweise ber burch fie bedingten Saltung. In biefem Sinne aber itrablt freilich auch aus ibm jene beitere Schonheit emiger Jugend, ale beren Botin biefe Bestalt baberichwebt. Und fo hat fie Meldior Miffirini befungen:

> O rugiadosa Di Alcide sposa, Ritorna, Ebe gradita: Te sol desiro, D' amor sospiro Primo fior della vita!

Co' tuoi soavi Nettarei favi A me pur folci il petto, E parte almeno Mi piovi il seno Dell' eterno diletto!

Bom Frühling bethaut, Aleiden-Braut, Kebr, liebliche Hebe, zurud! Rach die nur flebe ich, Rach die vergebe ich, Meiner Jugend blühendes Glüd.

Mit beinen sußen Ohnmpischen Grugen Labe die sehnende Bruft, Laß mich noch trinken Bor bem Berfinken Den Rettattrobien ber Luft!



Mbb, 23. Rreugas. Marmorftatue im Batifanifden Dufeum in Rom.



Mbb. 24. Damogenos. Marmorftatue im Batitanifden Dufeum in Rom.

40 Canova.

Und ber Typus, ben Canova jur Ber- Agamemnons, ber Tob bes Priamos, bie Bart, fast noch kindlich find ihre Formen, biefer weiche Oberforper, aus bem bie Brufte nur in leifester Erhöhung bervortreten, und bieje mageren Arme. Go ift auch bas auffallend fleine Untlit mit bem feinen Raschen und bem lachelnben Dunb mehr bas eines Rinbes. Der Oberforver. bie Banbe und befonbere bie Guge find meifterhaft gearbeitet, aber bie gelodten Saare mit bem totetten "griechijden" Schopfe, bas Bewand und bie Bolfen zeigen noch eine barte, tonbentionelle Stiliftit. Richt im gleichmäßigen Beig mar bas erfte Eremplar biefer Bebe gehalten. Canova ift unter ben Rlaffigiften einer bererften, beres magte, feinen Stulpturen eine leife Farbung zu geben. Er tonte ben Rorper leicht gelblich und vergolbete Stirnband und Gurtel, wie benn auch bas Schentgefaß und bie Schale aus Gold gearbeitet find. Gelegentliche Bergolbungen batte auch bie Barodifulptur angebracht und in ausgiebiger Bermertung bon Bolituren eine abmechelungereiche Belebung bes Marmors versucht. Auch an feiner Daabalena hatte Canova ben Totentopf fpiegelblant poliert. Bei ber Sebe aber ging er offenbar icon auf eine gewiffe Bolnchromie aus, wobei ihm ficherlich bie Golbelfenbein-Blaftit ber Alten porichwebte. Die Anregung gu biefem recht gludlichen Berinche bantte er bem feinfinnigen Runftfreund Quatremere be Quincy, ber bie Golbelfenbein . Technit ber Alten Buch über ben Beus von Olympia gufammengefaßten Stubien machte. -

Canova bewährt fich in ben bisher erörterten Berten im gangen als ein ficherer Charafteristifer, von bem man eine gute Ergablungegabe erwarten follte. Dies wird auch burd feine Reliefbarftellungen beftatigt, die ihn befonbere amifchen 1790 und 1797 viel beschäftigten. Dennoch er-

forperung eines folchen Befens ertoren bat, opfernben Trojanerinnen, ferner "Obpffeus ift für feine Phantafie außerft bezeichnenb. bei ben Phaaten" und bie Rudtehr Tele-Rein fippiges, begehrenswertes Beib ift es, mache. Gine anbere Reibe ift bem Leben und Enbe bee Gofrates gewibmet: wie Sofrates ben Alfibiabes in ber Schlacht bei Botibea rettet, wie er fich gegen bie Antlagen verteibigt, von ben Geinen Abichied nimmt, ben Giftbecher leert und ftirbt. Unbere wieber ichilbern mnthologiiche Scenen, Die Erziehung bes Bacchustnaben und ben Tob bes Monis, ben Tang ber Benus mit ben Gragien por Mars und ben Bahnfinn bes Bercules. Much außerlich folgen viele von biefen Reliefs flaifijden Borbilbern, meiben jebe burch reichere Relief. perfpettive bewirtte malerijche Behandlung und beidranten fich auf aneinander gereihte Vorbergrundefiguren por indifferentem Sond. Dem echten Beift antifer Runit aber bleibt Canova in biefen Reliefe boch nur felten nabe. Gie find nicht plaftifch gebacht. und ihre Figuren fullen bie Glache oft nur ichlecht. Dagu tommen bier befonbere viele Bergeichnungen und Geichmadtofigfeiten. Die Bebarbeniprache feiner Figuren, ber Musbrud ihrer Empfindungen, vor allem ihr Rlagen und Jammern, geht hier burch. weg bis gur angerften Grenze braftifcher Dimit und überichreitet fie oft bis gum fünftlerifch burchaus Unerlaubten. Danche Beftalten zeigen in ihrer Bebarbenfprache ben Ginfluß von Raffaels Teppichtartons, freilich in fehr übertriebener Saffung. Gelbft wo er am magvollften ift - etwa in bem Brifere-Relief und beim Abichied bes Sofrates - wirft Canova bier au theajum Begenstand feiner 1814 in feinem tralifch. Achill, an fich allerdinge eine vortreffliche Beftalt, icheint gornige Berje gu beflamieren. Die Darftellung Des mahnfinnigen Bereules, ber ben Bogen gegen feine eigeuen Rinber fpaunt, ift gang miß. gludt, obgleich Canova Dieje Composition - wie eine Reihe von Stigen und ein Bemalbe zeigen - befonbere forgiam burcharbeitete. Unbere Scenen, wie bas Opfer ber Trojanerinnen, find wieberum icheint für bieje ber harte Tabel, ber ihnen gar gu einformig. Gelbst feine treueste von Fernow 1803 gu Teil wurde, nicht Dufe, bie Gragie, bat Canova bier guvöllig unberechtigt. - Der Stoff biefer weilen verlaffen: ber Tang ber Benus und meift nur in Gipemobellen ausgeführten vollends ber ber Selena im Dianatempel Reliefs ift fait ftete ber Untite entlehnt, por Thefeus gleicht einer Balletticene. Da Gehr häufig bieten ihn Bliade und Donffee: bleibt Canova noch gang im Bann bes die Übergabe ber Brifeis an die Berolde Rototo. Wenn man bedeuft, baß die



Mbb. 25. Detail bon ber Marmorftatue bes Damogenos. 3m Batifanifchen Dufeum in Rom.

mahrfte Biederbelebung ber antiten Plaftit fo allenfalls in bem Brifeies und bem gerabe auf bem Gebiet ber Reliefbarstellung fehr lebhaft gehaltenen Alfibiades Relief, erfolgt — einerseits burch ben Englander fowie bei bem Abschieb bes Sofrates, John Flarman, andererfeits bann burch eber aber noch bei zwei bieber nicht ge-Thorwalbfen - muffen biefe verungludten nannten Darftellungen rein idealen Charaf. Berfuche Canovas boppelt Bunder nehmen. ters, welche bas Bohlthun und ben Unter-Ihnen ftehen freilich einige andere gegen- richt ber Rinber ichilbern. Beibe find für über, in benen er fich als ein Borlaufer eine vom Genator Reggonico auf feinem feines großen banifchen Rivalen zeigt: But errichtete Freischule gearbeitet. Die

jugenbliche Frauengestalt, bie, ben Gaugling auf ben Urmen, einem Rinbe Brot reicht, mabrend ein Rnabe und ein gebudt berangeschrittener Greis bie Spenben bes gefüllten Rorbes erwarten, ift voll Liebreig, und bie gange Romposition nabert fich in ber That ber antifen Auffaffung, ebenfo bie Sauptfigur bes zweiten Reliefe, auf bem eine felbit noch jugendliche Lehrmeifterin einen Anaben im Buchftabieren unterweift, brei Dabchen mit Sandarbeiten beidaftigt find, Die vierte. jungfte, aber in ber Ditte, wie im Gebet, fniet. Auf biefen Reliefs ruht etwas bon ber Grazie ber Tanagrafiguren, ber gleiche Reig, ben Canova feinen weiblichen Gingelgeftalten fo häufig zu geben weiß. Un ben malerifden Stil ber helleniftifden Relief. bilber gemahnt bagegen ber Tob bes Abonis, fowie die beitere und fehr lebendig aufgefaßte "Erziehung bes Bacchustnaben", und im Wiberfpruch ju ber Manier ber oben genannten Tangfcenen enthalt ein Relief von 1792 "Donffeus bei Alfinous" eine Gruppe tangenber Junglinge, bie gang vortrefflich gelungen ift. -

Es fei scon sier hervorgesoben, daß in allen biesen Resiefs einzelne gute Figuren sich finden, die Canova später bei seinen Freissuben, die Canova später bei seinen Freissuben ein Englich ist es auch, welches auf die Reihe ber später sür die Kirche in Bossagno gearbeiteten resignissen Secret vorbereitet: die 1800 vollendete Beweinung des vom Kreuz heradgenommenen Christus, ein Wert, das für die letzte Schöpfung des Meisters, seine Freigruppe ber "Bietä", eine willsommene Folie bieten wird.

Auch in ben Reliefs ist Canova da an glüdlichten, wo sie die formale Grazie seiner Kunft hervortreten lassen. Zwei dieser Zeit entstammende Ehrendenkmäler in der Form antister Grabstelen zeigen dies deutlich. Das schoffen ist wohl das 1794 vollendete Mouument des Abmirals Angelo Emo, welches im Benezianischen Arfend aufgestellt ist (Albb. 20). Die Witte des Hochreliefs füllt hier eine nach antistem Musterdunch Schiffstinken. Bon rechts her horträlbüste. Bon rechts her schwebt ein Bentus heran, der einen Kranz



Abb. 26. "Gabinetto di Canova." 3m Batifanifchen Dufeum in Rom.



Mbb. 27. Berfeus. Marmorftatue im Batifanifden Dufeum in Rom.

fniet bie Beftalt ber Fama, im Begriff, zweiten, bem Baduaner Bifchof Giuftiniani gewidmeten Ehrendentmal ift bie Fraueniconheit gu mehr monumentaler Burbe gesteigert. Es zeigt bie auf antitem Geffel Bragien guschauenben Dars, etwas Befigende Stadtgottin von Rabua, Die ben fpreigtes. Gehr gludlich ift an biefem

über bas Bilbnis balt, gur Linfen aber Ramen bes Bifchofe auf einer von einem Butto gehaltenen ovalen Tafel verzeichnet. ben Ramen bes Gefeierten auf Die Gaule Ihr von einer Mauertrone überragtes ju fchreiben. Das ift eine ungemein lieb. haupt ift bon ernfter Schonheit, und reigenbe Schwester ber "Sebe"! Auf bem Die gange Romposition hat etwas Bornehmes. Rur außert fich bies ju abfichtlich. Befonbers bie Saltung ber weit ausgeftredten Beine bat, wie bei bem ben



Mbb. 28. Berfeus. Detail.

Marmorbentmal - es befindet fich int Babuaner Spital - übrigens noch bas mingige Relief ber Grundung Pabuas nach Birgils Uneis, welches ben Gufichemel ber Göttin giert (Sfigge in Boffagno).

Unter ben Reliefs find biejenigen, bie nur Scenen eines rubig.beiteren Dafeins fchilbern wollen, bie beften: bie pathetifch gesteigerte Sandlung bagegen wirft meift theatralifch. Dennoch hat Canova gerabe am Ende biefer neunziger Jahre befonbers nach bem Ruhm eines Dramatifers gegeigt und fich fogar erfühnt, ihn burch Gingelftatuen, beziehungsweise burch Ameifigurengruppen, ju erringen. Dag bie jugenbliche und vor allem bie weibliche Schonheit nicht fein einziges 3beal fei, tonnten jene Reliefs bereits beweisen, allein er wollte es, wohl in bebeutenberer Urt lehren. Go ichuf er ihre Themata perfunden, benn fie ftellen ber traumerifchen Welt be3 Umpre unb ber Binche bie Rraft bes Bercules und ber Athleten in ihrer höchften, aber rein phyfifden Bethati. gung gegenüber, Die 1795 mobellierte. 1802 in Marmor ausgeführte Roloifalgruppe "Berfules und Lichas" - bas Gipemobell befindet fich in ber Afademie in Benedig, bas Marmororiginal im Palazzo Torlonia in Rom - gehört inhaltlich und zeitlich an ienem oben erwähnten Bercules. relief. Diefe Gruppe zeigt eine ber graufiaften Scenen, bie bargeftellt iemals. morben find (2166. 21 unb 22). riefenhafter Unbold

ichleubert einen Rna= ben in ben Tob. Um Gug und an ben Saaren halt er ihn gepadt, über feine Schulter rudlings binübergeichmungen, fo baf bas Saupt gu Boben geneigt ift. Im nachften Mugenblid wird ber Ungludliche in weitem Bogen über ben Ropf bes Riefen, wie bas Beichog einer Burfichleuber, hinüberfliegen und am Relfen gerichmettern, Das ift an fich fur eine bilbliche Darftellung eine fast unerträgliche Scene! Und diefelbe wird auch burch ihre litterarifch überlieferte Bebeutung faum gemilbert. Denn bag Bercules biefe That im Babnfinn vollführt, läßt fich bilblich ebensowenig jum Musbrud bringen, wie, bag biefer Babnfinn burch bas mit einem unbeilvollen Baubermittel getrantte Gewand hervorgerufen wirb. Sophotles, beffen "Tradinierinnen" ber Gegenstand entnommen manchen zweifelnben Stimmen zum Trot, ift, lagt bie That nur erzählen und erregt unfer tragifches Mitleid, benn Deianira bat zwei Berte, Die folde Absichten ichon burch ihrem Gatten bas mit bem vergifteten

Robeit. Auf foldem Wege war die ,, Terribilità" eines Dichelangelo, die Canova hier erftreben mochte, am wenigften zu erreichen! -Bobl aber gelang es ihm, burch biefe unerwartete Leiftung ben Refpett por feinem Ronnen bei ben meiften noch wefentlich zu erhöben. Das Wert hat etwas Berbluffenbes. Geine Romposition ift von außerfter Rübnheit, um fo mehr, ale ihr Stubinm an febenben Mobellen unmöglich war. Es gehört eine ungewöhn= liche Reuntnie bes menichlichen Rorpers bagu, um benfelben in ber Lage bes Lichas überhaupt nur balbweas richtig wiebergugeben. Für ben Bercules ftanben antife Borbilber gu Bebote. Allein ber Unfdluk bleibt ein außerlicher. Gelbft abgeieben bon ben anatomifchen Gebfern und Ungenauigfeiten, die fcon Gernow tabelnb hervorhebt - ber Leib vor allem ift gerabezu unförmlich und viel au ichmer für biefe

Beine - mangelt

eine faum glaubliche

Blut beftrichene Bewand gefandt, weil fie, ber gangen Geftalt bas warm pulfierenbe felbft getäufcht, bierin einen Liebeszauber Leben, bas an bie Riefentraft wirklich fieht. Go erhebt fich ber Stoff bei ihm glauben liege. Sie hat etwas Stubiertes, gu bem tragischen Thema: "Schuld burch Atademisches, was fich auch in der ver-Liebe". Bei Canova aber, der außerdem haltnismäßig zu feinen Durchbilbung der bas Gewand nur als einen taum beutlich Einzelformen zeigt. Im gangen berricht ertennbaren Stofffegen barftellt, bleibt er in biefem Bert ber Effett über bie mabre



Mbb. 29. Rapoleon I. Marmorbufte im Balaggo Bitti in Floreng.



Abb. 30. Gipsmobell gur Statue Rapoleons I. 3m Canova-Mufeum in Boffagno.

hier etwas versuchte, was im Grunde außerhalb feiner Begabung lag. Runftgefchichtlich bebeutet biefe Gruppe einen Rudichritt gu ben gefährlichiten, in leere Dache ausmunbenden Bahnen ber Barodfunft. -

auch von bem zweiten, biefer Berculesgruppe Da forbert biefer, er folle ben linten Urm innerlich verwandten und zeitlich naben emporheben, und ftogt ihm feine rechte

Runft. Man fpurt boch, bag fein Deifter Bert. Dasfelbe fcilbert ben burch Paufanias überlieferten Zweitampf bes Rreugas und Damogenos bei ben nemaischen Spielen, bei bem ein letter Streich bie Entscheibung bringen follte. Rrengas hatte ben Begner mit einem funftgerechten Fauftichlag auf Bis zu einem gemiffen Grad gilt bies ben Ropf vergeblich nieberguftreden verfucht. Sand mit ftarren Fingern tief in bie Bauchhöhle. Rreugas ftirbt, empfängt aber trop. bem ein Siegesbentmal, unb Damprengs mirb ob feiner Robeit verbannt. Wie in feinem Jugenbwert "Orpheus und Eurydice hat "Canova bie Gruppe in zwei Gingelftatuen zerlegt. bie aufeinanber Begua nehmen. Schon bies ftort bas Berftanbnis: man glaubt jeben ber beiben im Ungriff gu feben, wahrend es in Bahrbeit nur bei bem gum toblichen Stof ausholenben Damorenos ber Fall ift. Areugas (Mbb. 23) bleibt paffiv, inbem er - icon ohne Schlagriemen - bie Linte nur ber Beifung bes Gegners gemaß über ben Ropf fcmingt, aber man beutet biefe Bewegung unwillfürlich ebenfalls als ein Musholen jum Schlage. Die Thonffiggen gum Rreugas, Die in Boffgano erhalten blieben. find bierin beutlicher. Davon unabhängig aber bleibt ber Bert jeber Einzelstatue als Aftfigur eines Gladiators, und als folche offenbart iebe ein tuchtiges Ronnen. Dicht umfonft hat Canova bie Roffebandiger von Monte Cavallo. von jeber feine Lieblingeftatuen, fo eifrig ftubiert. Bor allem zeigt bies ber Rreugas, beffen Rudenpartie portrefflich mobelliert ift, weniger ber Damorenos, beffen geichwollene Rorperformen an bie bes Berfules erinnern (Mbb. 24). Mus ben Röpfen foll bie bochfte Spannung fprechen, ber grimme Ernit Diefes Mugenblids, in bem es um Leben und Tob geht. Das hat ber Runftler braftifch erreicht, und babei boch ben Damorenos beutlich als ben



3m bofe bes Brerapalaftes in Mailand.

foldes "Lafttrager"-Beficht gemeiner Bertunft Runft jugelaffen mar, miffen mir, feit wir

roberen charafterifiert (Abb. 25). Daß ein | fur bie Berufefampfer felbit in ber griechischen

befannten brongene Athletentopf aus Olympia befiben. Allein bort herricht bie Bahrheit eines Ratnrabguffes, wahrend Canova auch hier wieder mehr auf den braftifchen Effett bin, mehr im Unichluß an fpatromifche

Untifen, gearbeitet bat.

Dag Canova aus ber felbftauferlegten Brobe, mannliche Araft im Stadium außerfter Entfaltung barguftellen, immerbin mit Ehren bervorgegangen ift, tann nicht geleugnet werben, nur find bieje Leiftungen funftgeschichtlich von geringerem Bert als bie feiner Begabung unmittelbarer entfprechenbe Reihe ber übrigen, bisher geschilberten ftatuariiden Berte. Un Schöpfungen von ber Gattung bes Bercules und ber beiben Rampfer wird ber Mangel einer perfonlichen Auffaffung ftarter empfunden als bei ber Biebergabe ber ohnehin allgemeiner geltenben Augendichonheit. Wie fehr aber gerabe Diefer perjonliche Runftlergeift bier unter einem flaffigiftifchen Schematismus verflüchtigt ift, ertennt man am eheften, wenn man ben Bercules etwa mit Bierre Buget's "Dilo von Croton" ober bie beiben Athleten mit Berninis "David" vergleicht. - Ubrigens hat Canova felbft gelegentlich wohl unbewußt befannt, bag er biefe Berte feinem Raturell und feiner Runftanichauung nur mubiam abgerungen babe. Beiprache. weise außerte er einmal, "bie allgu ausgefprochenen Bewegungen liebe er nicht, benn fie fchienen ihm nicht nur ber reinen, ruhigen, magvollen Schonheit gu wiberiprechen, fonbern auch leichter wieberzugeben, und bas bamit bei bem großen Saufen erreichte Lob fei giemlich billig erworben!"

In ber That find biefe beiben Schöpf. ungen im Lebenswert bes Runftlers bereinzelt geblieben, und ichon bie nachfte bier gu nennenbe bebeutenbe Arbeit zeigt ihn auf feinen fruberen Babnen. Es ift bies bie überlebensgroße Statue bes Berfeus im Batifan.

Diefes Wert bat für Italien eine nationale Bedeutung. Es entitand, als Rom tief gebemutigt war. Mit einer Auflehnung gegen ben Drud ber papftlichen Regierung batte das Unbeil 1797 begonnen, um in ben erften Monaten bes folgenden Jahres, icheinbar jum Schut ber neuen romifchen Republit, die Gewaltherrichaft Berthiers und Daffenas zu bringen.

The second of

fifchen Regimente gehörte Die Entführung antifer Deifterwerte aus ben Batifanischen und Rapitolinischen Cammlungen Baris. 218 auch der greife Papft Bins VI. felbft Rom ale Befangener Franfreiche verlaffen mußte, war bas "papftliche" Rom bald verobet. Canova ging gunachft nach Benedig, um dort die Aufftellung feines Emo. Dentmale gu übermachen, bann nach Boffagno. Bielleicht hat er bort bereits ben Berfeus angefangen. Runachft aber murbe alle fünftlerische Arbeit burch eine großere Reife nach Deutschland unterbrochen, ju welcher ihn ber Genator Reggonico aufforderte. Gemeinsam aingen fie nach Wien, bann über München und Dresben nach Berlin. Uberall burfte Canova die Fruchte feines icon internationalen Ruhmes genießen, am wichtigften aber wurde fein Biener Aufenthalt, benn obichon er das Unerbieten, borthin übergufiedeln, ablehnte, gab berfelbe Beranlafjung zu feinem größten außerhalb Italiens befindlichen Monumentalmert: bas Grabbentmal ber Ergherzogin Maria Chriftine von Cfterreich wurde ihm bamals von beren Bemahl, dem Bergog Albert von Sachfen : Tefchen, aufgetragen. Bollenden follte er basfelbe freilich erft Sahrzehnte ipater. - Mis Rom in ber Berion bes Benegianere Bius' VII. bant ber "aweiten Roalition" einen neuen Bapft erhielt, eilte auch Canova dorthin jurud. Er fand feine Bertftatt unverfehrt, aber die vatifanifchen Sammlungen waren ihrer beften Schape beraubt. Die Biedeftale ber Laofoongruppe, bes "Torfo" und bes Apollo von Belvedere ftanden leer. Gein glubenber Patriotismus mußte bies boppelt fcmerglich empfinden, und unter bem Ginbrud biefes Berluftes vollendete er feinen "Berfeus", ben ber Bapft fofort antaufen und auf bem Boftament bes Apollo bon Belvedere aufftellen ließ. Denn wie letterer bas Siegesbewußtfein verforpert, fo ericien auch Canovas jugendlicher Belb mit bem gegudten Schwert und bem bie Feinde verfteinernden Medujenhaupt bamals als ber fiegreiche Racher, als ber Benius Roms. In der That follte er feinen ftolgen Blat erft verlaffen, als 1815 ber Apollo nach Rom gurudfehrte. Much baran aber hatte Canova große Berbienfte, benn Bu ben empfindlichsten Thaten biefes frango. feiner flugen Bermittelung vor allem mar

Mbb. 32. Pauline Borghefe. Marmorftatue in ber Billa Borghefe in Rom.

Mener, Canova.

es zu banten, bag Rom bie meiften feiner nach Baris entführten antiten Deifterwerte wieber erhielt. Go mar es ein felbftverftanblicher Dant an ben Runftler, bag nun im Belvebere bem "Gabinetto dell' Apollo" gegenüber ein "Gabinetto di Canova" ent-"Rrengas" und "Damogenos" die des "Ber- Bewaffnung verandert. Allein das ift boch

beiben Stätten, und befonbere gwifchen bem Berfeus und bem Apollo felbit, unabweisbare Faben. Denn biefer "Berfeus" wirft auf ben erften Blid faft wie eine Replit bes antiten Deifterwertes (Mbb. 7). Typus und Stellung find innig bermandt, ftanb, welches zwischen ben Statuen bes und gunachft scheint nicht viel mehr als bie feus" aufnahm (Abb. 26). Roch heute fpinnen ein Brrtum. Der Berfeus hat allerdings fich für jeben Befucher bes Batitans zwifchen ben Apollo gur Borausfegung, aber er

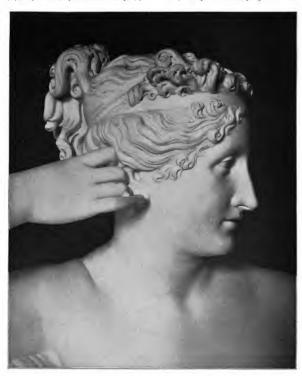

Mbb. 33. Ropf ber Statue ber Bauline Borghefe.

Canova. 51

trägt bennoch bas Beprage einer perfonlichen Schöpfung. Bon allem anderen abgefehen bergleiche man nur bie Ropfe! (Mbb. 28.) Die hoheitevolle, echt mannliche Schonheit bes Apollo ift einem weichen, faft weichlichen Idealtypus gewichen, ber beffer gu einem Baris ober zu einem Umor, ale gum ftreitbaren Dedufentoter vaifen will. Gelbft die Baltung ift andere nuanciert. Es ift nicht bas flüchtige, halb ichwebende Borübereilen, das beim Apollo fo fpontan wirtt und feine Sandlung ale ben mühelofen Musbrud feiner Göttermacht ericheinen läßt : vielmehr wird bie Rraft bes Borgoneions betont, deffen fcmergliche Buge übrigens - befonbere in bem Brongeoriginal in Baffano - von großer Schonheit find. einen Schild halt Berfeus bas Medufenhanpt por fich. ale ein Rauberer.



Abb. 34. Statue ber Mutter Rapoleons, Latitia Bonaparte Gipsmobell im Canova . Rufeum gu Boffagno.

ber feinen Talisman walten läßt. Dagu ftimmt auch fein Befichteausbrud, aber es fehlt ihm bas innere Leben, ber Stempel überlegener Beiftestraft, ber ans ben ftrahlenden Augen und por allem aus ben in göttlichem Unmut fo ftolg bewegten Lippen des Apollo fpricht. Der theatralifche Bug, ber fich in bem antiten Bert nur erft leife geltend macht, ift bei ber Schöpfung Canovas ftarter fühlbar. Co laffen die Abweichungen von dem antiten Mufter beffen tonigliche Schonbeit füglich nur in um fo helleres Licht treten. Bieber aber erfüllt Canova dabei durch fein perfonliches Bert eine Forberung feiner Beit. So, wie es hier verforpert ift, ftanb bas Ibealbild ber Antite por ben Bliden bes endenden achtzehnten Jahrhunderte. Diefer Perfeus ift noch aus bemfelben Stoff, wie der Avollo auf dem "Barnaß" von Raffael

Menge. Es fehlt ihm bas Mannliche, ber Beldenftolg. Das ift in einem anderen, nicht minder gepriefenen Sauptwert biefer Epoche, welches fich nicht weniger eng als Canovas "Berfeus" an den Apoll von Belvebere anschließt, ungleich großartiger getroffen : im "Jafon" Thorwaldfens, und es laft fich nicht in Abrede ftellen, daß bas Wert bes Danen bas Biebeftal bes Apollo fünftlerifch mit bemfelben, wenn nicht mit größerem Recht hatte einnehmen burfen. Ubrigens ift ber Borwurf, Canova habe voll Gelbftuberichatung biefe Statte perfonlich beansprucht, burchaus unrichtig: wir miffen aus einem Brief bes Rardinals Confaibi bom 28. Januar 1816, bag er bagegen fogar Ginfpruch erhob. Gein Betttampf mit bem antifen Deifter bes Apollo bleibt füglich frei von jeder Uberhebung.

Eine folche lag feinem Befen über-



Mbb. 35. Statue ber Gurftin Leopoldine Efterhagh. Wien.

haupt fern. Die Suldigungen, die ihm damals icon in fait überreichem Dage zu teil murben, bat er felbit nicht gejucht, und die Ehrungen in Form von hohen Umtern und Burben, die ihm in Rom aufielen, nahm er nur gogernd entgegen. Mis ihn der Papft 1805 jum "Inspettore

ben Rirchenftaat ernannte, lehnte er biefes bochfte, burch Raffael geweihte Mmt, welches ihn an bie Spite ber gefamten romiichen Runftpflege und aller Rünftler berief, in beicheibeufter Beife junachft ab und übernahm es erit. nachdem der Papft die Berufung wiederholte. In ber That mar für biefen Boften niemand geeigneter ale Canova, ber mit feinem feinen Runftfinn ein nicht geringes organifatorifches Talent, befonders aber einen glübenden Batriotismus verband.

Den letteren follte er por allem Napoleon gegenüber bemahren. Daß biefer ben weltberühmten Staliener für fich zu gewinnen fuchte, ift erflärlich genug: Canovas Meifel ichien vorzüglich geeignet, einen Berricher gu heroifieren. Satte er boch erft furg anvor ben Ronig beiber Sicilien, Gerbinand IV., in einer Roloffalftatue verherrlicht, welche - fie be-

findet fich im Dinjeo Borbonico in Reapel - freilich allzu feltjam an die Ballas von Belletri erinnert. Das Bild bes gemaltigen Rorfen war eine gang andere Aufgabe! Die Berufung an den Sof des erften Roufuls, ber bamals icon die Sand nach der Raiferfrone aneftredte, verbürgte generale delle belle arti" für Rom und eine glangende Laufbahn. Dennoch folgte



Abb. 36. Buftenreibe im Canova-Mufeum au Boffagno.



2166. 37. Bine VII. Marmorbufte im Rapitolinifchen Dufeum in Rom.

Canova auch ihr nur gogernb , erft nach- melt - fo ganglich verschieben wirfen. politifche Rudfichten, ihre Unnahme ge-3m Oftober 1802 verließ raten batte. er Rom, bon feinem treuen Salbbruber, bem Abbate Giambattifta Sartori, be-Gein Aufenthalt in Paris, wo er bon neuem mit feinem geiftesverwandten römischen Freund Quatremere be Quinch in anregenoften Bertehr trat und bon ben Runftlern gefeiert murbe - Gerard portratierte ihn - mußte ihn mit Genugthuung erfüllen. Dem Ruhm feines Namens gefellte fich in ber frangofischen Sauptftadt damals ber gweier erft bor furgem in Murats Billa gu Billiers aufgestellten Berte. Bieberholungen feiner beiben toftlichen "Umor- und Binche" - Bruppen. Much Rapoleon felbit empfing ben Runftler mit Muszeichnung und minderte biefes Wohlwollen auch nicht, als Canova mabrend ber turgen Bortratfigungen in Saint. Cloud wiederholt mit Barme um die Rudaabe ber aus Stalien entführten Runftwerte bat. Damale entftand borerft nur bas Thonmobell zu einer Roloffalbufte. 3m Dufeum bon Boffagno befindet fich eine Gipebufte mit nadter Bruft und eine in ber Uniform bes erften Ronfule. Die Monumentalftatue aber, für welche biefe Bufte berechnet war, gedachte Canoba wohl bon Unfang an nach Urt ber "Uchilleifchen" Statuen Roms nadt barguftellen, wie die Claudiusftatne aus Berculaneum. Schon die Bufte zeigt einen Idealfopf (Abb. 29). Canova felbit flagt barüber, daß er fein Dobell nicht ruhig habe ftubieren fonnen. Nappleon gemahrte ihm nur fnappe Gigungen, benn biefelben waren ibm, wie er fich ju Bourienne außerte, hochft "langweilig". Aber es ift boch wohl nicht nur hierauf gurudguführen, daß Canovas Arbeit fo wenig befriedigt. Alle, die Rapoleon nabe ftanden, find barüber einig, daß von feinen gahlreichen Bortrate fein einziges in jeder Sinficht ber Birtlichfeit entfprach. Das lag nicht an den Runftlern, fondern an der einzigartigen Natur ihres Mobells, beffen phylipanomifcher Ausbrud por allem burch bie bligartige Bandlungsfähigfeit bes Blides, "bei jedem Bedanten wechfelte". Rur fo ift es ertlärlich, daß die Sunderte von Bilbniffen - erft fürglich find fie in Danots vortrefflicher Monographie gefam- mein haben, im übrigen aber bas aus ber

dem auch der Bapft felbit, wohl nicht ohne Ahnlich fteht es übrigens auch um die Portrats Friedrichs bes Großen. Allein auch innerhalb der hindurch felbft dem Benie gezogenen Schranten ericheint Canobas Rapoleon als Bilbnis wenig bedeutenb, fobalb man ihm die befannten Bortrats eines David, eines Ifaben, eines Ingres, eines Berard gegenüberftellt. David, ber von Bonapartes Ropf, "an dem alles flar, groß und fcon, wie an ber Mutite fei", and als Runftler begeiftert war, und ber Bilbhauer David D'Angers haben bie individuelle Gigenart des Rorfen benn boch weit ficherer erfaßt als Canova, beffen Rapoleon in ber That nur "ein beliebiger Cafar" ift. Soudons Bortrat im Mufeum gu Dijon ift in Diefer Sinfict freilich noch weniger gegludt, und Thorwaldjens vom Abler getragene Bufte vollende entfpricht in ihrer melancholischen Beichheit nicht einmal in bem Grabe wenigftens einem Ibealbild, wie bas Wert Canovas, obaleich auch bei dem letteren, felbft abgefeben bon bem Mangel an Abnlichfeit, ber finfter finnende Musbrud die bamonifch wirfende Rraft bes Dannes gur Daste eines Schaufpielers abichwächt. Es icheint faft, als mußte man, um ein leiblich ahnliches Bildnis Rapoleons ju ichaffen, Frangofe fein! - Die bei feinem zweiten Aufenthalt in Baris 1810 von Canova ausgeführte Portratifigge bes Raifers foll fich bem Driginal mehr genahert haben, aber auch barans murbe bann nur ber ibealifierte Cafarentopf, ber eine nadte Beroenftatue front. Die lettere ift in Rom ausgeführt worden und gelangte erft 1811 nach Baris; es burfte fich jedoch empfehlen, fie ichon an Diefer Stelle gu befprechen und ferner auch zwei andere burch Begenftand und Muffaffung mit ihr verbundene Bortratftatuen angufchliegen: Die figende Figur ber Mutter Napoleons, Maria Latitia Bonaparte, und die als "Benus Bictrig" wiebergegebene Statne feiner Schwefter, ber Bauline Borghefe, beibe 1805 vollenbet.

> Um nachiten gehören bie Statuen bes Raifere und ber Borgheje gufammen : beibes "Bilbniffe", die mit ben portratierten Berfonlichteiten nicht viel mehr als eine allgemeine Ahnlichfeit ber Befichtszinge ge

Antite abgeleitete 3bealbild unverhüllter worden. Gine Anethote ergahlt, die Brinmannlicher und weiblicher Schonheit vor zessin habe auf die Frage, ob ihr folche

Mugen führen follen. Napoleon (Abb. 30 u. 31) ift ale ein Gott ber Berrichaft und bes Sieges bargeftellt - mit ber Linten umfaßt er bas Scepter, auf feiner Rechten ichwebt, wie beim olumpischen Beus, die Bictoria - die Bringeffin aber (Abb. 32 u. 33) ift eine auf bem Rubebett gelagerte Benus, die nach fiegreichem Bettftreit ben Schonheitspreis, ben Apfel bes Baris, halt. Der Raifer ift völlig nadt, wobei feine unterfette, feinem Bilbhauer willfommene Beftalt einem fraftvollen, muftergultig proportionierten Bau weichen mußte; und auch ber entblößte Oberforper ber Borghefe ift von fo volltommenem Ebenmaß ber Formen, daß icon hieraus ein Aweifel an der individuellen Bahrheit entfteht. - Die fünftlerifche Rechtfertigung für folche Auffaffung ber Portratbilonerei hat Canova felbit gegeben, als ihn ber Raifer bei feinem zweiten Barifer Mufenthalt 1811 barum befragte: "Die Runfte hatten ihre eigene Sprache: und die ber Stulptur fei die Radtheit; bas lehre auch die Runft der Alten." Bielleicht hatte ein Sinweis auf die heroifierende Bedeutung ber Radtheit bei Napoleon mehr gefruchtet. Sich als antit - romifder von der Bictoria geleiteter Triumphator gu feben, war er längft gewöhnt. Canovas Statue hat vor allen ahnlichen Berfuchen wenigftens bie impofante Wirfung voraus. Die fieghafte Berrichernatur ift in ihr gut getroffen: Dieje nadte Riefengeftalt tonnte felbit ben Alten als Gottheit gelten. Dennoch fand die Statue bei ihrem Befteller wenig Beifall. 218 fie 1811 in Baris eintraf, ließ fie Rapoleon fogleich in den Louvre bringen, ohne fie and nur auszustellen. 1815 fam fie bann in ben Befit Bellingtons, und David d'Ungers fand fie fpater in London in gang verwahrloftem Bu-Much die 1810 unter Canoitand. bas Aufficht ausgeführte Brongenachbilbung banft ihre Popularitat lediglich ihrem Standort im Sof ber Brera in Mailand.



Mbb. 38. Balamebes. Marmorftatue in ber Billa Carlotta.

Die Statue ber Benus-Borghese ift Mobellfitungen nicht peinlich gewesen viel bewundert und noch mehr gloffiert waren, geantwortet : "Warum benn? Das Atelier war ja ftets gut geheigt." Aber bag ein bamaliger Modebericht melbet : diefen luftern pitanten Bug hat man in bas "Unfere Damen find alle in die Griechheit Bert hineingetragen. Gelbit heute, wo getaucht, wie Achilles in den Styr." Gine ein foldes Bringeffinnenportrat unmög= ber geiftvollften und ichonften Frauen bielich mare, wirft es nicht unteufch. Dies fer Beit, Dabame Recamier, ift von David wenigstens teilt es mit feinem behrften Bor- und von Berard in diefem verführischsten



266, 39. Thefeus im Rampfe mit bem Minotaurus. Marmorgruppe im t. f. hofmufeum in Bien.

bild, mit Tigians Bemalde der "Benns von Urbino", beffen blubende Lebensmahrheit es freilich nur gu fehr vermiffen lagt. Um die Anffaffung ju verfteben, muß man fich ber Frauentracht jener Beit erinnern,

"Statuenfoftume", mit nadten Schultern und Urmen und mit nadten Gugen, verewigt worden. Das 1800 vollendete Bert Davids burfte Canova in Baris gefeben haben, benn feine Statue ber Borgheje ber hoch gegurteten Tuniten, welche Sals hat damit manche Berwandtichaft. Freilich und Bufen fast frei ließen und fich den ift bie haltung der gelagerten Schonen, Formen bes Leibes fo eng anschmiegten, die bei David fo reigend natürlich und

Canova. 57

momentan wirtt, bei Canova auch hier gu bewußt. Möglichft icone Linien foll fie bieten, und bas ift in ber That auch erreicht. Die Schonheit ber Ronturen zeigt fich befonbers, wenn man die Borberfeite ichrag von rechts her betrachtet. Much ber Oberforper. ber fich in die Riffen ichmiegt, ift in diefer

vor allem an Bruft und Ruden und an den feinen Sanden und Rugen. Sier fpurt man doch, wieviel ficherer ber Deifter feit feiner Binche ben Meißel gu führen gelernt hat. Das Saupt mit ber flaffifchen, in ber Empirezeit übrigens burchaus mobifchen Saarfrifur, - icon gubor hatte es Canoba



Ubb. 40. Grabbentmal ber Grafin b'haro be Santa Crug. Marmororiginal im Mufeum in Boffagno.

Sinficht ein Meisterwert. Ahnliche Probleme als Bufte modelliert - ift geiftvoll belebt hat fich Canova fvater noch haufig geftellt : fo icon bei ber auf einem Lowenfell rubenben Rajade, welche ihr Saupt gu einem am Fußende ihres Lagers die Leier fpielenben Amor gurudwendet (1815) (Abb. 66), feines Diefer fpateren Werte aber gleicht an Linieniconheit ber Statue ber Borgheje. Auch die Formenbehandlung ift vortrefflich, fifche Altertum ein Borbild , bas um fo

und weniger ftart idealifiert, wie das Napoleons.

Ein ahnlicher Weg war bei ber britten Portratftatue Diefer Gruppe ausgeschloffen : als Gottin ober Bervine ließ fich bie "Madame Mere", Lätitia Bonaparte, nicht darftellen. Allein auch hier bot das flafwilltommener mar, ale feine Bahl eine fie ebenfalls figend barftellt. Den Bormurf

huldigung enthielt. Die als Bilbnis ber bes Plagiats, bor bem ihn biesmal an-Agrippina geltende Statue im Rapitolinifchen gefichte -ber erften flüchtigen Stigge fogar Museum ift zweifellos eines ber beften Frauen- Quatremere be Quincy gewarnt batte, tann portrats bes Altertums. An Bornehmbeit auch bier nur ein gang flüchtiger Beichauer



Mbb. 41. Mus bem Canova . Dufeum in Boffagno. Dben ein Teil bes Grabreliefe ber Grafin b'Daro be Canta Erug; barunter ein Lowe vom Grabbentmal Clemens XIII. und bie Statue ber "Diroe".

ber haltung ift biefes Sigbild unübertrefflich, erheben, beun bas antite Grundmotiv ift und Canova folgte nur feinem fo oft er- mefentlich variiert. Außerdem ift ber probten Princip, wenn er fur die Statue fluge, fprechende Ropf ein felbständiges ber Latitia biefes Wert gum Mufter nahm Meifterwert, ja er gablt fogar gu Canopas (Mbb. 34). Ceine Arbeit ift badurch jedenfalls beften Bortrats. Die Originalftige aus weit angiehender geworden, als das gemalte Bachs befindet fich im Balaggo Querini Bilbnis von Gerard in Berfailles, welches in Benedig, bas Marmororiginal murbe nachmals vom Bergog von Debonfhire in London erworben. - Freier berfuhr Canova bei ber 1806 mobellierten Bortratftatue ber Fürftin Leopolbine Efterhagy - Liechtenftein (Bien). Much fie tragt bas antite Roftum, aber die Auffaffung bleibt leicht genrehaft: Die garte Beftalt, die fich auf einem Gelfenfit niebergelaffen hat, halt Tafel und Stift, und ihr Blid fcheint über bie Lanbichaft gu ichweifen , die fie gu ffiggieren beginnt. Bieberum feffelt bier ber Ropf burch feine liebensmurbige Lebendigfeit (Mbb. 35). In bie Jahre 1805 bis 1820 fallen ferner eine Reihe felbftanbiger Buften (Abb. 36), während Canova diefer Mufgabe ber Blaftit fich bisher mertwürdig felten zugewandt Daß er für biefelbe hatte. gleichwohl eine große Begabung befaß, tonnten bereits bie beiben Bapftportrate lehren. Mus bem Sahre 1805 ftammt bie etwas troden behandelte Bufte Frang' 1. von Defterreich und bas meifterhafte Bortrat Bapft Bius' VII. (Abb. 37), beffen Feinheit auch bie Bufte bes Rardinals Feich (1807) ent-Sier ift ber Groft ipricht. flafficiftifder Stillfierung gang fern geblieben.

Trog ber neuen Mufgaben trug jedoch auch das alte Lieblingsgebiet Canobas gerade in 
biefen Jahren besonders reich 
grückte. Die Fülle der damals 
entstandenen Werte zeigt die 
erstauntiche Leichtigfeit seines 
Schaffens. Freitig war dasselbe nicht immer glüdlich, wie 
bie Statue bes "Palannebes" 
in der Villa Carolita (1804), 
eine steigt überschlante Uttfigur, bezeugt (Ubb. 38). Und 
bie große Gruppe: Theseus



Mbb. 42. Benus. Marmorftatue im Balaggo Bitti in Floreng.

im Kampf mit dem Minotaurus (jeht mische Korretlheit nicht wesentlich hinaus im Stiegenhaus des k. k. Hofimuseums in und wird troh ihrer durchdachten Kompo-Wien; Klb6. 39) geht über eine afade- sitton an drastlische Wucht von der Herwert. Der Torjo bes Thefeus zeigt, bis Auch die technische Bollendung ift bewun-

culesgruppe übertroffen. Innerhalb biefer | ju welchem Brade fich Canova die Formen-Schranten aber ift fie allerdings ein Meifter- behandlung ber Untite gu eigen gemacht.

> bernsmert. 1806 mobellierte Canova ferner für bie Grafin b'Saro be Santa Erus eines feiner rührend. ften Grabreliefe (Abb. 40 u. 41), eines ber wenigen Marmororiginale bes Mufeums zu Boffaguo. Am Fußende ber Bahre ift bie Mutter ber Berftorbenen wehtlagend auf einen Geffel niebergefunten, zwei Entel ichmiegen fich an fie, weinend beugt fich der Gatte jum Lager berab, und gu Saupten ber jungen Mutter fteht ein alterer Anabe. Dhne jebe Mllegorie hat Cauppa bier ein ergreifenbes Stud Menichenbafein geichilbert und fich babei mehr als fonft bem Beift ber griechischen Gepulfralgenähert. funit Diefes Relief führte ihm feinen beften Freund gu. Bei ben Befuchen bes Grafen Leopold Cicognara, ber furg gnvor feine Gattin berloren hatte, hielt Canova die Thur bes Raumes. in bem fich biefes Relief befand, ftets verichloffen. 2118 Cicognara endlich einmal bort Gingang begehrte, ward er bon bem Bert und ber Geinfühligfeit bes Meiftere tief erichüttert. Beibe Manner umarmten fich und ichloffen einen Freundichaftsbund, ben fie bis ans Ende gehalten haben. -

In Diefen Jahren ichuf ober pollendete Canoba ferner auch eine neue Reihe feiner jugendlichen Idealfiguren und feine größten Monumentalwerfe.

Um gefeiertften in 3talien murbe feine Benus:



9166. 43. Renus. Rudanficht bon Mbb, 42. Marmorfiatue im Baiaggo Bitti in Floreng.



Abb. 44. Ropf ber Benus (Abb. 42-43). Marmorftatue im Balaggo Bitti in Floreng.

ftatue für Floreng, die fogenannte "Ve- allein es wurde eine felbständige Bariation. nere Italica" (Abb. 42-45; das Mo- Soll man derfelben in der Reihe der an-dell von 1805 ist mehrmals wiederholt tifen Benustypen eine Stelle anweisen, so worden). Auch fie dantt ihren Ruhm in erfter Linie freilich ihrer nationalen Bedeutung, die der des "Berfeus" in icon beren fruberer Glorienichein hat Rom entspricht. Die Berle der Florentiner ja an Glang verloren! Der ichamhaften Untifen, Die Dediceische Benus, war nach Aphrodite des Pragiteles gegenüber, wie Baris entführt worden. Canova follte fie uns in ber Munchener und der Rapi-

muß es ficherlich noch weit unter berjenigen ber Benus von Debici fein. jum Erfat junachft eine Ropie liefern, tolinifchen Marmorftatue entgegentritt, er-



Abb. 45. Benus. Originalmobell von 1818 im Canova . Dufeum in Boffagno.

icheint die Mediceifche Benus faft totett. Die Florentiner Renus Canopas pollende ift eine gang irbifche Schone, bie bem Babe entiteigenb bas Sandtuch an ben Leib preßt, und fich babei nach einem, pielleicht nicht einmal gang unwillfommenen Spaber um-Ihre Boje ift die eines fofetten Dobelle. Reiner ift jebenfalls bie bei ber Biederholung der Statue 1818 burchgeführte Bariante, welche die Abbilbung 45 wiedergibt. Bei allen Eremplaren biefer Benus aber ift bie Behandlung ber Rorperformen bon großer Bollendung und einer felbft bon Canppa nur felten erreichten Das zeigt fich Weichheit. befonders bei einem Bergleich mit ber Pinche und ber Sebe. Unter biefem Befichtepuntt fteht ihr vielleicht bie foftliche auch in ihrer Saltung ungemein gludliche Barisftatue am nachften, welche, 1807 mobelliert, in mehreren Marmoreremplaren erhalten ift, von benen fich eines ber ichonften in Dunden befindet (Abb. 46). Beit naber, als in jener Benus, ift Canova hier bem mahren Beift Braritelifcher Runft getommen, benn harmonischer als hier hat er formale Grazie und traumerifche Stimmung faum jemale verbunden. Der Ropf mit feinem fiegesgewiffen Lacheln ift von größter Unmut, und feine weiche Schonheit ift hier vollig berechtiat. Diefe Statue bezeichnet ben Bipfel jener Runftweise, die mit dem Bening bes Ganganellidents males anhebt.

Allein die jugendliche Unmut, in deren Dienst sich die Kunst Canovas am liebsten und mit glüdlichstem Erfolge ftellt, wollte fich auf iene traumerifche Rube nicht beidranten. Schon gelegentlich ber Bercules. gruppe mußte betont merben, daß er zuweilen gerade die momentane Bewegung felbft bis zu ihrer außerften Grenze zu berfolgen beftrebt mar. Auch innerhalb feiner weiblichen Abealgestalten batte er bies icon früher bethatigt, am flarften in feiner "Bebe". Und in Diefer Epoche pollends ichuf er eine Reihe bon Frauengestalten, aus benen Beines Grundfat fpricht: "Die Gragie befteht in ber Bewegung." Es find feine "Tangerinnen", Die fein Runftibeal nicht weniger fennzeichnen, als feine Pfnchen und Liebesaöttinen.

Das Thema fpielt ichon bei ben oben geichilberten Reliefs eine Rolle: Benus und bie Gragien tangen bort bor Mars, Belena und ihre Befpielen im Dianatempel por Thefeus. Aber biefe Berte find wenig glüdlich. Die Göttin, Die Gragien und die Griechinnen bor dem Tempelbild - fie alle ericheinen wie Balleteufen, die ihre moblitu-Dierten Bas porführen. Much in ben brei einft fo berühmten Freiftatuen ber "Tangerinnen" hat fich Canova von diefem buhnenmäßigen Bug nicht gang befreien fonnen, am wenigften bei ber bie Rechte gum Rinn erhebenben Schönen (Mbb. 47). Diefe Bemegung bat, jumal bei ber Reigung bes Ropfes, etwas



Mbb. 46. Baris. Marmorftatue in ber Binatothet in Munchen,

von raffinierter Kobetterie, und die Jigur in die Hüften gestemmten Armen (Abb. 48) gleicht in der That einem schmachtenben ist nicht frei von Manier. Weitaus am Kammerkägschen. Auch ihre Genossin mit den besten wirt die dritte, die Cymbesschläsgerin (Alb. 49). Der unsitalische Rhythmus escht durch die ganze Gestatt, ein Wohlsaut tönt anch aus ihren Bewegungen. Diese Tängerin dars sogen mit der Hebe wohl wetteisern. — Die 1808 modellierte Muse des Tanges selbst, Terpsichore, ist dagegen in völlig statuarischer Ruse wiedergegeben (1806. 50). Sie tehnt sig leicht ar einen Pfeiser, die auf dempfeben ausgestellte Leier mit der Linten umschlied, den gemeins werden, als besodate sie die frohlichen Inlogestatten ihres Reiches. Ein gewisses propasitatives Etement; als besodate sie die gewählt, als besodate sie die frohlichen Inlogestatten ihres Reiches. Ein gewisses repräsentatives Etement ist auch hier wie der Vermes-



Abb. 47. Tangerin. Originalmobell im Canova, Mufeum in Boffagno.

Borgheje vorhanden, aber es außert fich nicht fo fteif, benn bie Umriffe zeigen bei gleicher Schonheit einen lebendigeren Blug. Der garte Ropf trägt einen froben Musbrud. Bei allen biefen Frauenfiguren lagt die antife nach Urt ber foifchen Stoffe fich eng aufchmiegenbe Gewandung bie Formen flar hervortreten. Gie fonnen in biefer Siuficht unteufcher ericheinen, als Die mit entblogtem Oberforper bargeftellte Pringeffin . allein auch bei ihnen lieft fich Canova fichtlich nur von fünftlerifden Befichtepuntten leiten. Denn in Diefen Tangerinnen icheint ein bestimmtes Frauenibeal verforvert. Mehr anmuts- als boheitsvoll, eber fotett ale finnlich, bleibt es echt bellenischer Auffassung minbestens ebenfo feru, wie ber Rengiffance, und fteht noch immer gang im Bann bes achtzehuten Jahrhunderte.

Diefen Beitgeift fpurt man freilich noch weit ftarter por ben beiben Sanptichopfungen monumentaler Gattung, welche bie große Reihe ber in Diefer Epoche entftanbenen Berfe glangend fronen; por ben Grabbentmalern ber Erzbergogin Chriftine und Alfieris. Da fnupften icon bie Mufgaben felbft an die bedeutenbften Jugendwerfe, an die beiben Bapitgraber, an, und auch die Art, in ber Canova fie nun auf ber Sohe feines gereiften Schaffens lofte, offenbart noch einen engen Bufammenhaug mit feinen fruheren Bielen. - Bereits jene Bapftgraber hatten etwas von "lebenben Bilbern". Die ftatuarijchen Figuren waren bort mit bem Unterbau und bem Sartophag in völlig anderer Beife berbunden als etwa bei ben Saupttupen ber Bandgraber ber Renaiffance. Die Architettur als folde hatte die Berrichaft über ben tettonifchen Bufammenhang bes Bangen Die lette Ronfequeng Diefer eingebüßt. Gruppierungsweise bietet bas Chriftinenbenfmal (Mbb. 51 u. 52), für welches fowohl die Stiggenfammlung im Dufenm gu Baffano, wie bie Gipfotheca in Boffagno mehrere Studien befitt. Das architet. tonifche Bebilbe ichafft hier für bas Figurliche nicht - wie in ber Renaissance ben Rahmen, fondern ben Schauplat. Tropbem ift es hier zu einer herrichenben Raumausbehnung gelangt : eine mächtige Bpramibe, bas Grabmonument felbft. Rach Urt eines Sochreliefe hebt fie fich von ber Band-

fläche ab, die Gingangspforte gu bem fingierten Grabgewolbe ift ein in biefem Hochrelief ausgespartes Loch, und bie Sauptgeftalten find abgefehen von einer barüber an ber Pyramide felbit in hoch erhobener Arbeit angebrachten figurlichen Bergierung ftatuarifch aufgefaßte Bollfiguren, die auf ben Stufen ber Byramide lagern ober gu ber Bforte emporfteigen. - Gin feinfinniger Runitler ber Begenwart, beffen Phantafie echt plaftifch ift, Abolf Silbebrand, hat die afthetische Berfundigung diefer Rompositioneweise in ihrem gangen Umfang aufgebedt und icharf gerügt. Er fagt: "Die Architettur wirft bier als Monument für fich und bie Figuren als bavor gefest und als Raumeinbrud nicht bagu gehörig. Es gehören bie Figuren mehr gu bem Bublifum als gu bem Grabmal; fie find hinaufgeftiegen. Das einzige Band zwifden Architeftur und Figuren ift die Sandlung bes Sineinschreitens. Diefer reale Borgang ift alfo nicht als ein Befehenes geftaltet, fondern er wird birett vorgeführt, die Figuren find verfteinerte Menfchen." Deshalb fei Canova bier ein Borfampfer jenes plaftifchen "Realismus", ber fich bann "bei modernen Monumenten völlig eingebürgert hat" - nach Silbebrand "eine unfünftlerifche Robeit, Die in die Gattung ber Bachefiguren und Panoramas gehörte". - Coon oben wurde darauf hingewiesen, daß diefes Princip in die Monumentalplaftit nicht erft burch Canova, fondern burch Bernini eingeführt worben ift: Canova ift barin nur ein Erbe ber Barodfunit. Gelbit die Begiehung gur Reliefpyra-

mide findet sich 3. B. bereits bei Pigalle. Die "Noheit" wird serner hier dadunch etwas gemildert, daß das Sentimal
nicht unter freiem himmel steht, sonden mu Kircheniuneren. Der älfbetische Mißgariff aber bleibt troshben bestehen, und ihn empfand wohl sogar Canovas begeisterter zobredner Duatremere de Duinch, der das rein Walerische bleser Anordnung allerdings halb sobend hervorsebt. Allein troshem bleibt diesem Bert in seinen Einzelheiten noch des Schönen genug, um es als eine Hauptschöpfung des Künstlers rühmen zu durfen.

Mener, Canova.



Abb. 48. Tangerin. Originalmodell im Canova-Mufeum in Boffagno.

Das Dentmal wurde 1805 in der Muglitinerfirche in Wien für die Erzhergogin Maria Christina aufgeltellt, sein Entwurf geht jedoch in weit frühere Zeit zurück und war ursprüngslich für etnen ganz anderen Zieden, für ein Ehrenmonument Tizians in Santa Maria dei Franzu Benedig, bestimmt. Die trauernd der Gradpyramibe sich nahenden Gestalten verforperten in dieser ersten Stäze freilich er Mintel eichft, aber die damige Auffaligung solcher Auflegorien machte es nicht ichwer, ihre Bedeutung zu verändern. Das Tizianmonument der Durch die Schiffale



Abb. 49. Tangerin. Originalmobell im Canova-Mufeum in Boffagno.

Benedigs vorerft ein iconer Traum geworden, und als der funftfinnige Bergog Albert von Sachsen-Teichen, der Schöpfer ber nach ihm benannten berrlichen Sandgeichnungenfammlung in Bien, bas Grabbentmal für feine 1798 verftorbene Gattin Canova übertrug, gogerte biefer nicht, bafür ben für ben venetignischen Malerfürften beitimmten Bedanten gu berwerten. Bum eigenen Grabmonument in ber Frarifirche Luigi und Bietro Bandomeneghi errichtete Tigiandentmal bem Tupus des venetianiichen Banbarabes ber Renaiffance folat.

Roch ausschließlicher als an ben beiben Bapitarabern berricht an bem Chriftinenmonument ber Musbrud ehrfürchtiger Trauer, Das Portrat ber Beigefesten ift nur als fleines Debaillon gegeben, meldes von einer ichmebenben 3bealfigur, ber "Seligfeit", emporgehalten wird, mahrend von ber anderen Seite ein Rinderengel mit einer Balme beranfliegt: bas Bange eine flache Reliefgruppe. die an der Byramide felbft bildartig über ber Grabthur angebracht ift. Erft mas fich por biefer Pforte befindet, wirft ale ber eigentliche Bilbichmud bes Monuments, und biefer ift nur auf wehmutige Totenflage gestimmt. Bur Rechten hat fich, wie am Regonicobentmal, ein geflügelter Benius niebergelaffen, an einen auf ber oberften Stufe ruhenden Löwen gelehnt (Abb. 54); bon linte her aber ichreiten feche Beitalten die mit einem Teppich belegten Stufen gur Grabespforte empor, poran eine hobeitsvolle Jungfrau gwifchen zwei noch halb findlichen Dabchen, Die "Tugend". welche die befrangte Afchenurne tragt (Mbb. 53), bann eine zweite, gartere, von einem Dabden begleitete Jungfrau als Führerin eines blinden Greifes : die "Bohlthatiafeit" (Abb. 55). Die "Tugend" neigt ihr befrangtes Saupt

meinend gur Urne berab, die fie an ihre Bruft preßt, ihre Begleiterinnen tragen mit ben Sadeln die Enden ber Buirlande; auch die beiden Bestalten ber zweiten Gruppe bringen eine Blumentette ale Grabfpenbe berbei, und auf ben Stufen liegt ein Rrang. - Mule diefe Figuren find uns ichon an früheren Werten bes Runftlere abnlich begegnet. Wie der Benius neben bem zweitenmal follte berfelbe bann bei feinem Lowen auf bas Reggonicomonument gurudgeht, fo erinnern die Frauenstatuen an Bermendung finden, mahrend bas bort bie trauernden Angehörigen auf bem Rebemfelben gegenüber erft 1838-1852 von lief : "Abschied bes Sofrates" und an bie

Canopa. 67

"Caritas" bereits pprgebilbet. fluß, inhaltlich ein innigerer Ausbrud bes

Feierlichfeit. Un ber Spipe einer Brogeffion icheinen Diefe Frauengestalten einberguschreiten, eruft und gemeffen in jeder Bewegung, und babei bleiben fie boch voll Unmut. Sier ift Canova bem Beifte ber Untife naber gefommen als fonft. Die Sauptfigur ber "Tugend" por allem fonnte felbit wohl für eine "Sphigenie" gelten. Wie vollftandig Canova babei bie bilbliche Ausbrudsfähigfeit beherrichte, zeigt am beften die porberfte Jungfrau bes Buges. Gie ichreitet icon unter bem Thorpfoften hindurch, ift nur im Ruden fichtbar: bennoch glaubt man ihre Rlagen zu bernehmen. Der Benius neben dem Lowen vollends ift die Berforperung fehnfüchtiger Trauer. Der elegische Charafter bes Gangen hat im Beitalter ber Empfindfamfeit noch anders gewirft als heute, wo man bier einen hoffnungevollen Sinweis auf die Unverganglichkeit irdiichen Wirtens bermift und auch aus rein fünftleriichen Grunden als Gegengewicht für all dieje weiblichgarte, fentimentale Unmut ben Musbrud mannlicher Rraft nur ungern entbehrt. Bieberum muß man hier ienes prachtigen Denfmale von Bigalle in ber Strafburger Thomasfirche gebenten, welches biefem Reuflafficiemus Canovas die gange Energie ber Barodfunft machtboll gegenüberftellt. Allein die Schranten in ber Runit Canopas umfaffen bei

opfernden Trojanerinnen, und felbst ber bem Christinenmonument benn boch auch Bettler ift in dem Baduaner Relief der ben Beift der Aufgabe, benn nicht einem Uberall Rriegshelben ift es gewidmet, fondern einer aber ericheint die fruhere Bestaltung boch Frau: "Uxori optimae", ber besten Battin, nur als eine Borftufe, und überall liegt und nicht gum wenigsten badurch gewinnt ber Fortidritt innerhalb der gleichen Rich. fein Bollen und Ronnen gerade bier eine fo tung. Formal ift ein weicherer Linien= gludliche harmonie. Die von Quatremere als Erweiterung ber plaftifchen Runft be-Befühls erftrebt und erreicht. Man ber- zeichnete, von Silbebrand aber als ihre aleiche nur ben Benius bes Reggonico- Schabigung gerugte Romposition lebt in mit bem bes Chriftinenmonuments, bie immer neuen Barianten felbft in ber Begenüber ben Banganellifartophag geneigte wart fort. Gie wird fich nicht mehr aus-"Mäßigfeit" mit ber "Tugend"! Dagu rotten laffen und fann unter ben rechten tommt jedoch auch noch ein neuer ober Sanden in der That auch noch heute guvor wenigstens nur felten hervortretender ihre Gehler vergeffen machen: bas beweift Bug, der den Geftalten des Chriftinen- das herrliche Grabmonument, welches bentmals eine besondere Beibe giebt: Die von Bartholome in öffentlichem Auftrag



Mbb. 50. Terpficore. Originalmobell im Canova-Mujeum in Boffagno.



Abb. 51. Grabmal ber Ergherzogin Maria Chriftina in ber Augustinerfirche in Bien.

auf dem Bere = Lachaife in Baris errichtet wird.

Die Aufstellung bes Chriftinendentmals hatte Canova in Wien 1805 perfonlich geleitet. Bei feiner Rudfehr empfing er in Morens neben dem Auftrag gur Benus

flüchtig entworfene Stigge hierfur zeigt nur ein architettonisch umrahmtes Reliefbilb in ber Urt bes Emomonnments. Un die Bilbfaule bes Dichtere lehnt fich, von einem weinenden Butto begleitet, die trauernde Geftalt Staliens, mahrend ihr noch einen zweiten, bem fein lettes großes ber ihr gegenüberftebende Benius ber tra-Monumentalwerk zu danken ist: die Prin- gischen Poesie Mut zuspricht. Dieses zessin Albani wünschte von seiner Hand Modell bot kaum mehr als zahlreiche ein Denfmal Bittorio Alfieris. Die erfte Sepultralifulpturen, welche Canova ge-



Abb. 52. Grabmal ber Ergherzogin Maria Chriftina in ber Augustinerfirche in Bien.

rabe in Diefer Epoche teile in privatem Muftrag, teile aber auch freiwillig aus Dantbarteit für feine Freunde ichuf. Benannt feien nur die Grabbentmaler für feinen erften Gonner, ben Genator Giovanni Falier (Abb. 56; auf bem Landfit ber Pradaggi bei Poffagno), für Biovanni Bolpato (Abb. 57; Borhalle von Canti Apoftoli in Rom), für Friedrich von Oranien (Mbb. 58; Eremitanifirche in Padua) und fur ben fpanifchen Befandten be Songa Roltein (in ber fpanifchen Dationalfirche gu Rom).

Bu Diefen 1808 modellierten Berfen fonnen ferner die beiden tief empfundenen Grabreliefs des Conte Jacopo Mellerio und feiner Gattin (1812, Billa Mellerio bei Mai-

San Monte di Bieta in Bicenza). Auf allen Diefen Reliefe findet fich die gleiche, mannigfach benannte, antit gewandete, allegorifche Frauengestalt, die por ber Bilbjaule bes Beritorbenen weinend fist, ihr Saupt in Die Sand ftust ober an ben Rand des Pfeilers lehnt, ben Ramen auf Die Gaule ichreibt, ober - eine Wieberholung ber "Tugend" bes Chriftinenmonuments - bie Afchenurne

Dieje Dentmaler find gerabe in ihrer Schlichtheit zuweilen von folder Unmut. daß fie in der That an hellenische Grabreliefe erinnern. Das gilt beifpielemeife wohl von dem Bolvatomonument (Abb. 57). Mllein für ben großen Tragodiendichter im Florentiner Bantheon Santa Croce hatte land) sowie das Monument Trento (1815; dieser Typus nicht genügt. Canova er70 Canona.

Grundgedanten in eine Freiffulptur groß- licher Große. Ihr an die Riobe er-

tannte dies noch rechtzeitig felbst und folden Aufgabe nun auch fünstlerisch entwarf 1807 ein zweites Mobell (Abb. 59). gang hinein und schuf badurch eines feiner Much bei ihm hat er freilich nur feinen beften Berte. - In einem machtigen Cartoin jenen Grabreliefs fo häufig vartierten phag trauert eine Frau von übermenfch-



Mbb. 53. Die trauernbe Tugenb mit ben Michenurnen. Bom Grabmal ber Ergbergogin Maria Chriftina in Bien.

ten Maßstabes übertragen. Ein erft nach innernbes Saupt schmudt eine Mauerfrone: feinem Tobe aufgefundenes Bachsmodell es ift die Bertorperung Staliens felbit, für ein Grabdentmal bes Profurators von die bier im Schmerg an ber Grabftatte San Marco Francesco Befaro († 1798) eines ihrer gefeiertsten Gohne verfteinert ift. zeigt bereits ein Freigrab ähnlicher Kom- Der Sartophag ift schlicht gehalten. Seine position. — Aber erst am Alsseri-Wonument Front zeigt nur das Wedaillonbildnis Al-

wuchs Canova in ben großen Stil einer fieris mit breiter Lorbeerguirlande; bagu

an den Eden des Daches tragische Mas- gifers trauert nur eine wohlgeschulte Trafen, am Boftament Die Leier amifchen gobin. Aber fie erreicht ibre Abficht in swei Ruhmestrangen und ju Fugen ber echt funftlerifcher Beife, und es erklingt "Stalia" - übrigens toftlich gearbeitet! in biefer Schöpfung ein ahnlicher ichmerbei einer Schilberung ber Berte Canovas Gebicht: "Die Graber". Sie giebt

- Blumen und Fruchte. - Dan hat mutig-tiefer Ton wie in Ugo Foscolos

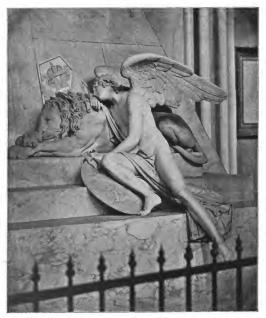

26b. 54. Trauernber Genius. Bom Grabmal ber Ergbergogin Maria Chriftina in Bien.

nicht ftets Unlag, einen Fortichritt feines Bollens und Konnens zu betonen, bas Alfieridentmal aber zeigt ben Papftmonumenten gegenüber benn boch eine hochft beachtenswerte Läuterung des Runftlerfinnes. Bohl mangelt auch hier ber "Italia" bas Unbewußte; fie fühlt, bag man auf fie blidt, an biefem Grab bes Tra-

Reugenichaft bes Ruhmes Und Enteln einen Altar",

wie Alfieri es felbit empfand, wenn er in Santa Croce por ben Monumenten Dacdiavellis, Michelangelos und Galileis ftand:

Burnend ben Beimatgottern, irrt er ichweigenb, Bo einfam mehr ber Arno ift, mit Gehnfucht

Den himmel und bie Fluren rings betrachtenb. Und bann, als nichts Lebend'ges mehr ben Rummer

Ihm linderte, da ruhte hier ber Ernfte, Blaffe bes Tob's im Antlig und die Hoffnung. . . "

(Uberf. von hilicher.)

Den größten Borgug bes Alfieri : Donuments bilbet feine Schlichtheit. Dabei tonnte die ruhige Burbe, Die Canova feinen Beftalten oft gu geben weiß, in bornehmfter Art gur Beltung tommen. Aber nicht immer ift er bei feinen Entwürfen fo weife verfahren. Das Mufeum in Boffagno ent-

einem Ehrendentmal für Reljon, bas in feiner Saufung von allegorifchem Beiwert bei ichwerfälligem Aufbau trop bes geplanten großen Dagftabes fleinlich bleibt. Weitaus bas Befte baran find bie Cartophagreliefs.

Der Entwurf bes Alfieridentmals murbe 1807 beenbet. In bemfelben Jahre arbeitete der Meifter an einem Bierdemodell, melches für bie geplante brongene Reiterftatue Rappleons permertet merben follte. Den Auftrag hierzu hatte er von Murat erhalten, ferner auch ben gu einem Bortrat ber Raiferin halt ein bamals viel erörtertes Mobell gu Marie Louife. Belche Bedanten burchzogen



Die Bobithatigfeit, einen blinben Greis führenb. Bom Grabmal ber Ergherzogin Maria Chriftina in Bien.



Abb. 56. Grabbentmat für Biovanni Falter auf bem Lanbiit ber Brabaggi bei Boffagno.

bald für feine italienischen Gonner, bald für ben frangofifden Dachthaber thatig mar? Seine Berte felbit geben barüber nicht Mufichluß. In Diefem Ginne hat fein Rlafficismus ihn gu einer gleichfam unperfonlichen Runft geführt. Abgefehen von ber Ibealbufte bes Baris und bem ibealifierten Bildnis ber Pringeffin von Canino, ichuf er in bem fur ihn fo ungemein fruchtbaren Jahre 1808 auch noch bie Statue bes "Beftor" (Abb. 60), eine wenig gludliche Beroengestalt, benn ihre Saltung mit bem gefentten Schwert erinnert gar ju febr an einen militärifchen Paradegruß. Much bas größere Begenftud gu biefer Statue, ber 1811 modellierte Njag (Abb. 61) wirft burch feine umwahren Formen manieriert.

Un manniafachen Auftragen und Arbeit fehlte es Canova in Rom alfo mahrlich nicht. Dennoch ift es ein gunftiges Beugnis

ihu, als er bamals in bem verobeten Rom für feine patriotifche Charafterfestigfeit, bag er ber bamale fo nabe liegenben Berfuchung. bas ungludliche Rom zu verlaffen und in ben Dienft Rapoleons gu treten, gum zweitenmal widerftand. Das Schreiben, welches ihn nach Baris "fei es nur für einige Beit, fei es fur immer" entbot, ließ beutlich genug burchbliden, bag Dapoleon ibn perfonlich an fich feffeln und ihm die glangenbfte Birtfamteit fichern wollte. Aber icon in feiner ichriftlichen Antwort verhielt fich Canova ablehnend : nur um bas Bilbnis ber Raiferin gu mobellieren, wolle er fich nach Baris begeben.

> 3m Oftober 1810 traf er in Fontainebleau ein und nahm bei Marescalchi Quartier. Ihn begleitete fein Salbbruder, ber Abbate Giambattifta Cartori, und beffen Aufzeichnungen banten mir eine genane Renntnis biefer vielleicht intereffanteften Episobe feines Lebens, 36m bat

Canova seine Gespräche mit Napoleon selbst bamalige Lage in den ergreifendsten Worten biftiert, und biefe Aufzeichnungen find bann von Diffirini und in verfürzter Form von Quatremère be Quincy veröffentlicht morben. Bang wortlich wird man fie allerbinge taum nehmen burfen, benn Canova hat diefe Befprache offenbar frei redigiert, fünftlerisch abgerundet und babei wohl hier und da etwas hingugefügt. Im gangen aber tragen fie ben Stempel ber Bahrheit und find als Beitrage jum Charafterbild bes Runftlers und in mancher Sinficht felbit zu bem Rapoleone nicht unwichtig.

Um 12. Oftober 1810 wird er bem Raifer beim Dejeuner mit Marie Louise Sausmaricall Duboc quaeführt. Schon nach ben erften Danfesworten beutet er an, bag es ihm unmöglich fei, bem faiferlichen Bunich gemäß gang nach Paris überzufiedeln, und icon bei biefer erften Mubieng führt er mutig bie Sache feines Landes. Napoleon weift ihn barauf bin, bag Baris feiner Thatigfeit ben beften Boden bieten fonne. Alle Sauptwerfe ber antifen Stulptur feien jest bort vereint, nur der Bercules Farneje fehle noch, und "auch ihn werde man bald erhalten". Darauf Canova: "Bollen Gure Majeftat benn Italien gar nichts laffen? Diefe Untifen find mit ungahligen anderen, die man weber von Rom noch von Reapel trennen fann, innig verbunden." Auch als ber Raifer die Abficht zeigt, in Rom Ausgrabungen gu veranftalten, wagt Canova ju betonen, bag bas romifche Bolf auf alle Dentmaler feines Bodens ein heiliges Recht habe. Gie feien "bas Erbteil ber Borfahren, die Fruchte ihrer Siege", und weder der Grundbefiger, noch der Abel, noch felbit ber Gurft burften barüber frei verfügen und fie außer Landes geben laffen. Das Befprach wendet fich bann ber Portratftatue bes Raifers gu, beren Muffaffung Canova in ber ichon oben angeführten Beife rechtfertigt.

Much die folgenden Bortratfigungen ber Raiferin, welche am 15. Oftober begannen, gaben gu Befprachen vorwiegend politiichen Inhalts Unlag, bei benen ebenfo ber patriotifche Freimut Canovas, wie die ruhige Aufnahme feiner Worte feitens Rapoleone ju ruhmen ift. Canova fucht ben

beschreibt, por allem aber arbeitet er auf eine Berfohnung mit dem Bapfte bin. Sochit geichidt fommt er zu Diefem Thema. nachdem guvor die Forderung der Runfte feitens des Ratholicismus erörtert worden iit. Rapoleon außert fich icharf über Anmagungen bes Rlerus und ber die Bapfte, die bas romifche Bolt unterbrudt hatten, und ruft, die Sand am Degen: "Ci vuole la spada!" Canova aber erwidert, mit dem Degen muffe fich auch ber Bifchofeftab verbinden, denn fcon Macchiavelli habe gejagt, man tonne nicht enticheiden, ob Rome Große mehr ben Baffen bes Romulus zu banten fei ober der Religion bes Ruma. Wenn Rapo-Ieon nicht balb Bilfe brachte, wurden für Rom die Beiten bes avignonefischen Exiles ber Bapfte wiederfehren, "da die Aquabutte gufammenbrachen, Tibermaffer für Beld in ben Strafen verfauft murbe und bie Stadt einer Bufte glich". Der Raifer icheint ergriffen, obgleich er fofort ben Biderftand und die Unguverläffigfeit ber Bapfte heftig tabelt. Darauf Canova: "Eure Dajeftat find fcon fo groß, daß . fie bem Bapft wohl eine Statte anweisen fonnten, wo er unabhangig feines Umtes waltet!" 3a, als fich ber Raifer von neuem über die Machtuberichreitungen und die frangofenfeindliche Gefinnung bes Bapftes beflagt, wagt Canova, ibn an feine Sterblichfeit gu mahnen, und weift barauf bin, bag er ber Beburt eines Dachfommen entgegenfebe. Gelbft Cafar fei bemutig bie Stufen jum Jupitertempel emporgeftiegen. - Das war in der That eine fühne Sprache, und Canova felbit verhehlt in feinen Aufzeichnungen nicht fein Staunen barüber, daß ber Raifer ihn ip rubia angehört.

Bei einer anderen Sigung führt er nicht minder geschickt die Sache Benedigs und überreicht eine Bittichrift ber bem Ruin naben Bevolferung bon Bafferiano. Reine Belegenheit lagt er vorübergeben, bem Raifer Italiens Dentmaler und Runft ans Berg gu legen. Als er gefragt wirb, wer bas Monument Alfieris in Santa Croce bezahlt habe, bemertt er fogleich, daß dieje Rirche, gleich dem Dom, bau-Raifer ju einem milben Borgeben gegen fällig fei und Geldmittel ju ihrer Reftau-Rom gu bewegen, indem er ihm beffen rierung bewilligt werben mußten. Der



Mich. 57. Grahmal Giananni Ralbatas in Santa Anaftoli in Ram

er die Unterftugung napoleone ju gewin-Sangerin weniger anguftellen brauche -

21bb. 58. Grabbentmal für Griebrich bon Dranien in ber Rirche ber Eremitani in Babua.

bies romiiche Runftinftitut wieder in Blute ju bringen und bem Mailander gleich gu ftellen. In der That hatte Diefe Unregung Erfola.

Bon besonderem Intereffe find einzelne Bemerfungen, welche fich auf die damalige frangofifche Runft im Berhaltnis gur italienischen beziehen. Napoleon außert, daß es in Italien um die Malerei ichlecht beftellt fei. Die Maler Granfreiche verdienten den Borgug, vor allem hinfichtlich

Raifer moge die Florentiner Monumente der Zeichnung, weniger vielleicht im Rofcunen, benn - fein eigenes Geschlecht fei lorit. Canova erwidert vorsichtig, er fei ja Florentiner Urjprungs! — Auch für die nicht in der Lage, darüber sicher zu ur-Accademia di San Luca in Rom sucht teilen, allein auch Italien besitze tüchtige Maler, wie Camuccini und Landi in Rom, nen, ber nur einen Canger ober eine Benvenuti in Floreng, Appiani und Boffi in Mailand - Ramen, die heute freilich ichon ber Sanger Crescentini bezog damals ein neben bem einzigen Jacques Louis Davids Jahresgehalt von 36 000 France -. um ihren Rlang ganglich eingebußt haben. -

Die glühende Baterlandeliebe, Die aus jedem Borte Canopas fpricht. verjagt jedoch auch noch heute ihre Wirfung nicht, und zweifellos hat fie auch auf Napoleon Ginbrud gemacht; nicht minder bie gefinnungstüchtige Treue, mit ber er fich gu feinem Bohlthater, dem Papite, Aber auch die weltbefannte. mannifche Alugheit bes Runftlers und bas Ungewöhnliche in jeiner faft internationalen Stellung, Die ihm erlaubte, mas anderen berhängnisvoll geworden mare, treten in Diefen Unterredungen in helles Licht, nicht minder endlich feine hohe Bilbung und feine Bertrautheit mit der Beschichte und Runftgeschichte feines Landes, befonbers auch mit dem flaffifchen Altertum, beffen Antoren und Runftler ibm geläufig waren wie die feiner eigenen Beit. Dieje Befprache füllen in feiner Biographie, foweit fie ben Denichen ju ichildern bat, ein befondere glangendes Blatt. -

Em Ende besfelben ftebt freis lich eine faft ungnädige Berabichiedung. Die Buite ber Raiferin wurde Unfang November im Bipsmobell beendet und fand bollen Beifall. Canova ichlug noch bor, Die Raiferin, nach Art ber antifromifchen Bortrate unter bem Bilb

ber "Concordia" barguftellen, mit Unipielung auf ben Frieden mit Diterreich. Napoleon war einverftanden; als aber Canova nach der Ausführung ber Bufte bon neuem auf feine Entlasjung nach Rom anfpielte, murbe fie ibm giemlich briiet mit ben Borten zu teil: "Andate come volete"!

Der Bunich bes Raifers, ben großen Italiener für feine Apotheofe bauernd für fich gu gewinnen, war an beffen Baterlandelicbe geicheitert. Durch ben Bang Canova. 77

ber europäischen Geschichte ist dies für zösische Alaftit bleibt von diesen perion-Canova nur zum Giud geworden. Rur lichen Berhaltnissen unabhangig. Seine fünf Jahre später weilte er wiederum in Beschäftigung durch den Kaiser und sein



Mbb. 59. Dentmal Alfieris in Santa Eroce in Floreng.

Paris, um die von dem forfifchen Dachthaber borthin entführten antiten Runftbentmaler in ihre italienische Beimat gurüdzuholen. -

furges Ericheinen in Paris fonnten die ohnehin ichon in Glug befindliche neutlafficiftifche Strömung in ber frangofifchen Runft, welcher Jacques Louis David Die Allein Canovas Ginfluß auf die fran- Bahu gebrochen hatte, taum wesentlicher



2166. 60. Bettor. Marmorftatue.

forbern, als es burch feine in Stichen langit verbreiteten, international gefeierten italienischen Arbeiten gefcheben mar. Und bereits in bemfelben Jahr, in bem Canova bas faiferliche Anerbieten, nach Paris gu gieben, ausschlug, ftarb bort ber von Dapoleon begunftigte Bilbhauer, melcher biefen Reutlafficismus in Franfreich gu feiner Blute gebracht hatte: ber Schöpfer ber Dapoleonftatue auf ber Bendome-Saule: Chaudet. Die Bufunft ber frangofijchen Blaftit lag auf anderen Begen. Runftweise Canovas follte burch Romantit und Naturalismus abgeloft werben. Auf Chaudet folgten Bradier, David d'Angers. Rube. -

die Stadt paffieren, mehrere Sulbigungegebichte. Bon Rom aus murbe ibm feitens ber Accademia bi Can Luca eine Deputation entgegengefandt, bie ibn mit bem Dant für feine erfolgreiche Guriprache jum "Principe" ber Atabemie ernannte. In ber That dantt ihm dieje Runftichule nicht nur die bei Napoleon erwirfte verhältnismäßig glangende Sub-1810 von neuem ins Leben trat, fondern in der Folge auch weit tragende pragnifatorifche Guriorge. Rach Ablauf feiner breijahrigen Amtszeit murbe ihm bas Amt bes Brafibenten auf Lebenszeit übertragen. "Principe perpetuo del l'Accademia" - bas mar ber Titel. ben man für ihn erfand, und berfelbe entfprach thatfachlich ber fürftlichen Dachtstellung, Die Canova in bem letten Sahrzehnt feines Lebens in Rom, in gang Italien, einnahm. -

Seinem Atelier, wo manche Berte noch ber Bollenbung barrten, murbe er bamals burch Rrantheit eine Beitlang fern gehalten. Dann galt feine nachfte Thatigfeit natürlich der Chatue ber Raiferin, zugleich aber arbeitete er an

einer folden ber Schwefter Nappleons, Glife. ber Gattin Basquale Baciocchis, ber bie Berrichaft Lucca jugefallen mar. Ihr Bortrat hatte er mahrend feines Florentiner Aufenthaltes modelliert. Beide Statuen find antif gedachte Idealfiguren. Die erfte hat in ihrer 1817 als Beichent ber venetianifchen Brovingen für die neue Raiferin von Ofterreich, Raroline Auguste, die vierte Gattin Frang' I., nach Benedig gelangten Marmorausführung leider fogar die indivibuellen Gefichteguge eingebußt. In bem in Barma befindlichen Eremplar (nach bem Modell von 1811) und in der elf Jahre fpater in toloffalem Dagftab ausgeführten "Berme" bafelbft ift die Portratahnlichfeit gewahrt, von vornherein aber mar für beibe Bilbniffe, ebenfo bem Runftideal Canova wurde bei der Beimtehr in Stalien Canovas wie bem Geichmad der Befteller mit neuen Ehren begrußt. In Bologna er- entsprechend, eine hervisierende Form geichienen nur auf bas Berucht hin, er werbe mablt worden: Die Raiferin follte, mit UnCanova. 79

iteifer, fpricht aus diefer Geftalt (Abb. 62),

lehrt zu erflaren. Richt unrichtig weift er hier auf bas Bilb ber ebenio bewegten Muje aus Berculaneum bin, benn weit eher wird man bier an eine Mealfigur als an ein Portrat gemahnt. Das entipricht auch ber Art. wie die Fraueniconbeit im fpateren Schaffen Canovas meift aufgefaßt ift: feine Statue bes "Friedens", feine "Gragien", fein "Glaube", feine "Rymphen" und "najaben" bleiben einer portrathaft - perfonlichen Charafteriftit ganglich fern. Darum tonnten bie Dichterlinge in biefe Beitalten auch jo viel bineinlegen. 3ft boch die "Bolyhymnia" 1818 in einem Sonett felbft als eine um ben Berluft ber Freiheit trauernbe "Benegia" angefungen worden! -

Uber ben Arbeiten, die Canova für Napoleon begann, ichwebte ein Unitern. Das Sauptwert, bas Standbild bes Raifers, befriedigte, wie ermahnt, biefen feineswegs, und die übrigen Brojette murben - abgefeben von dem Bortrat ber Raiferin - burch ben Sturg bes Machthabers hinfallig. Geltfame Schidfale hatte bas für bie Reiterftatue Napoleons bestimmte Rog, bas 1807 etwa lebensgroß, bann 1810 in toloffalem Dagitab mo-

fpielung auf ben Frieden von Bien, als "Con- belliert mar. Die Unregung gu biefer Reitercordia", die Pringeffin als "Bolyhymnia" ftatue war urfprünglich - fcon 1802, mabcharafterifiert werben, beibe, gleich Göttin- rend Canovas erften Aufenthalts in Paris nen, auf reichen Geffeln thronend. Quatre- pon Quatremere ausgegangen. Dabei ftand mere de Quincy gebentt bei ber "Con- für biefen gunachft wohl ber rein funftcordia" nur ihrer Darftellungen auf ben lerijche Gefichtspuntt im Borbergrund: er Rudfeiten romifcher Mungen; Canova wollte, daß fich die von ihm fo geschanten burfte jedoch eher von dem pompejanischen Rrafte feines Lieblingefünftlere auch an Bandgemalbe der thronenden Ceres beein- Diefer hochften Aufgabe der Monumentalflußt worden fein. Ahnlich wie bort, nur plaftit erprobten. Aber es verdient Ermahnung, daß Quatremere babei einen bie in ber Rechten bas Scepter, in ber boppelten Beweis auch fur feine politifche Linten eine Schale halt, bewußte Dajeftat, Alnabeit gab; einerfeits wies er ben Die Bolphymnia (Abb. 63) bagegen hat Freund icon bamals barauf bin, bag etwas von einer in großen Dagftab Bonaparte bereinft biefe fürftliche Berberrübertragenen Tanagrafigur. Diefen Reig lichung von ihm forbern merbe, andererbes naiven empfand hier auch Quatre- feits aber riet er ihm boch, icon "für jebe mere be Quincy, obgleich er fich be- Eventualität" - Rog und Reiter eingeln muht, die haltung - Die Gestalt erhebt ju arbeiten und ju giegen. Die fpater die Linte gu dem in ploplicher Bewegung baraufhin und nach weiterer Ermutigung feitwarts gewandten Saupt - fehr ge- feitens bes Mailander Malers Boffi ent-



Mbb. 61, Miar. Marmorftatue.

80 Canopa.

ftandene Stigge zeigte einen romifchen Geld. beffen Sturg jedoch ichlieflich die Bortratgesührt und von Righetti in Neapel ge- tal" gerügte Haltung findet sich hier nicht gossen ward zunächst nur das Pferd. Dort mehr; der neue Reiter — in antifer jollte es dann als Reiter den neuen Macht- Rustung, mit Sandalen an den nackten

herrn, ber, die Linke am Bugel, mit ber figur bes "legitimen" Ronigs von Reapel, ausgestrecten Rechten vorwarts weist, Rarls III., auf. Die von Quatremere an mahrend er bas Saupt gurudwendet. Aus- bem Modell Napoleons als "unmonumenhaber Joachim Murat erhalten, nahm nach Fugen - blidt nach rechts bin und



Abb. 62. Maria Buifa. Marmorftatue in ber Binafothet in Barma.

icheint mit bem ausgestredten Rommandoftab feine Truppen auf ben Reind bingumeifen. Dagu aber will ber völlig ruhige Musbrud ber haflichen Buge nicht recht paffen. Roß ift weit lebhafter als ber Reiter. Geine Formen zeigen bas eingehenbfte Studinm ber Marc Aurels Statue in Rom, und an Bürbe fann bas gange Bert fich mit biefer mohl meffen, eine tiefer greifende perfonliche Charafteriftit aber fucht man in ihm vergebens. Später begann Canova auch noch bas ebenfalls auf bem Blat por G. Francesco bi Baolo aufgestellte Begenftud, die Reiterftatue Ferdinands VII., für welche er felbit jedoch nur noch bas Bferd modellieren fonnte. Das Mufeum in Baffano befitt beibe Driginalmodelle. Daß Canopas Reiteritatue Rapoleons nicht gur Musführung tam, ift für die Runft fein allzu schwerer

Aufgaben diefer Gattung fehlte feiner Bhantafie ber Bug zu echt plaftifcher, monumen=

taler Groke. -

Bei feinen Frauenfiguren fällt biefer Mangel naturgemäß weniger ichwer ins Bewicht, und mit gleichsam unwillfürlicher Rritif ber feiner Begabung gezogenen Schranten mablte Canova ba, mo er in höherem Grade mit feinem perfonlichen Empfinden beteiligt mar und feine Stoffe felbft bestimmen tonnte, gur Tragerin feiner fünftlerischen Gedanten faft ftete bie Frauengeftalt. Go hat er burch eine folche auch die Befreiung feines Landes gefeiert.

Rach dem für Napoleon und fein "Ronigreich Italien" verhangnisvollen Enbe bes ruffifchen Feldzuges icheint Canova die Statue bes "Friedens" angefangen gu ha= ben, die er fpater, als Bius VII. im Dai 1814 wieder in ben Batifan eingezogen



Mbb. 63. Bolybymnia (Elifa Bonaparte).

Berluft: er hatte nur ein ahnliches Wert in Marmor übertrug (Abb. 64). Die allegowie das Standbild gefchaffen, denn fur rifche Bedeutung diefer gefronten, geflugel: ten Jungfrau mit bem Scepter ift trop bes Dlzweiges und trop ber Schlange, auf welche ihr Fuß tritt, taum ertennbar, und auch ihre regelmäßigen Buge bleiben giemlich ausbrudslos.

Das nächfte Sauptwert (1814), welches fur die Raiferin Josephine begonnen und für ihren Sohn Eugen Beaubarnais vollendet murbe, der "Reigen der Grazien", führt wiederum in die Sphare ber Florentiner Benus gurud. Es ift Canobas figurenreichfte, einheitlichfte Gruppe, und ihr Reig beruht nicht jum wenigften auf ber Romposition, die wie ein gart geftimmter Dreiflang anmutet (Abb. 65). Daß bieje Gruppierung feinesmegs unmittelbar durch das Thema felbst bestimmt mar, zeigt hier am deutlichften gerade bas antite Borbild, wie es durch die Replit im Dom von Siena befannt ift. Diefelbe wirft faft reliefwar, für ben ruffifchen Grafen Romangoff artig. Die Bestalten, von benen die mittlere gang im Ruden, Die beiben anderen felbft verforpert fieht. Gine gleich an-

gang en face gefeben find, fteben nabegu mutige, freilich finnlichere Schwefter biefer in einer Reihe nebeneinander. Canovas Grazien ift die auf einem Lowenfell ge-Gruppe baut fich bagegen auf einem Rreis lagerte Rajabe, welche bem Saitenfpiel auf und bietet von allen Seiten mechiel- bes lachelnd gu ihr aufschauenden Umor volle Formen und Linien. Dabei hat er laufcht (1815; fur Lord Cambor in Marmor ausgeführt; Abb. 66).

Abb. 64. Friebe. Originalmobell im Canova-Mufeum in Boffagno.

auch hier die dem antiten Wert völlig fremde, gartliche Empfindungsweise feiner Beit gum Sauptmotiv erhoben. Das bleibt wiederum nicht ohne einen fußlichen Bug, Die For- lebhafter bewegt, ihre Rechte weift gen menbehandlung aber ift von hoher Bollendung, und ber Befamteinbrud rechtfertigt Auch ber ausbrudevolle Blid ift aufmarts bas Lob Quatremeres, ber hier nicht fo- gerichtet. wohl die antifen Gragien, als die Gragie

Obgleich es unmöglich ift, in ber zeitlichen Folge ber Werte Canovas eine ftets fortidreitende innere Entwidelung zu erkennen, bleibt doch für das Berftandnis feiner Arbeiten beren Rusammenbang mit außeren Ereigniffen oft wichtig genug. Gein leicht erregbarer Sinn, berbunden mit einem bei aller perfonlichen Beicheibenheit glübenben Chrgeis, machte feine Phantafie für außere Unregungen ichnell empfänglich.

Go ericheint es burchaus glaubmurdig, bag bie große Beröffentlichung Quatremères be Quincy über bie Roloffalftatue bes Dlympifchen Beus, bon ber er icon fruh burch einen italienischen Muszug feines Freundes Cicognara Rennts nis erhielt, ihn bagu anregte, auch auf biefem Bebiet mit ben Alten gu wetteifern. Dit Cicognara beriet er fich über ein riefenhaftes Standbild im Inneren ber Betersfirche, ju welchem bie Rudfehr Bius' VII. willtommenen Anlag bot. Gine etwa breißig Suß hohe Roloffalfigur bes "Glaubens" wollte er ichaffen. Das allein ausge= führte Driginalmobell in SS.

Martina e Luca in Rom (Abb. 67) ift in halber Große gehalten. Dit ber Statue ber Religion am Dentmal Clemens' XIII. verglichen ift diefe Geftalt Simmel, und bas Spielbein ift gurudgeftellt.

Bon fentimentaler Rübrfeligfeit ift



Mbb. 65. Die brei Gragien. Marmorgruppe. Rom.

bas Bathos hier gang frei, nur jene ein ichwerer, nabegu hoffnungelofer Aufidrittartige Bewegung ber Beine und ber etwas unruhige, vielteilige Faltenwurf icheinen bem beabsichtigten Riefenmafitab nicht angemeffen. Der lettere hatte felbft in der Beterstirche für Diefes Wert einen beionders berborragenden Blat beaniprucht. ein folder aber ftand nicht mehr au Berfügung, und die in einem Gutachten ber Atademie borgefchlagene Aufftellung an einem Rebenaltar mare in jeder Beife un. geeignet gemejen. Bielleicht mar auch bies einer ber Brunde, welche die Musführung bes Blanes verhinderten. -

Die Roften Diefer Roloffalftatue wollte Canoba felbit tragen. Gie follte feine perfonliche Sulbigungsgabe an die unvergangliche Große ber romifchen Rirche fein. Diefes Projett icheiterte, aber in demfelben Sahr, in bem er an bem Dobell biefer Statue thatig mar, murbe ibm Belegenheit. nicht nur dem papitlichen Rom, fondern ber gangen romifchen Runftwelt und allen benen, die fie verehrten, einen weit größeren Dienft gu erweifen. Ginft war eine feiner Arbeiten gewürdigt worden, ein ben vatifanifchen Cammlungen geraubtes Aleinob, ben Upoll von Belvedere, ju erfegen nun murbe er felbit mit ber Diffion betraut, ben Apollo und die gahlreichen aus Rom und Italien nach Paris geschafften

trag. Die Uberlaffung von hundert romiichen Sauptwerten ber bilbenden Runft und fünfhundert Manuifripten an die frangofifche Republif war im Bertrag von Tolentino (17. Februar 1797) von Bius VI. in bindender Form jugeftanden worden. Allerdings hatte Bonaparte jenen Bertrag erzwungen, aber mit bem Recht bes Giegers; allerdings war die barauf folgende Entführung der berühmteften Runftichate Rome nach Franfreich, wo fie bor allem im Louvre, aber auch in ben Barifer Rirchen und in ben Brobingen Aufftellung janden, ein unerhörter Aft nationaler Selbitfucht, allein die formale Ermächtigung bagu ließ fich wenigftens teilweife - bie verabredete Bahl mar erheblich überschritten worden - faum bestreiten. Und die internationale Runftler- und Belehrtenwelt hatte fich nicht ungern mit ber Thatfache abgefunden, daß in Paris, wohin neben ben italienischen Werten bann ja auch bie Runftichate aus Deutschland und ben Riederlanden geschafft murben, unvergleichlich reiche, übrigens auch aut organisierte Sammlungen entftanden. Die bisher vielfach in fleine, ichwer zugangliche Rabinette gerftreuten Runftichate ber Bergangenheit waren in eine Centralftatte gufammengefloffen, das Parifer Dufeum galt als das Kunstwerke zuruckzusordern. — Es war "Museum von Europa", und die Napo-



Abb. 66. Rajabe. Originalfligge im Canova-Mufeum in Boffagno.

Canova. 85



Mbb. 67. Der Glaube. Originalmobell in SS. Marting e Luca in Rom.

leonische Gewaltthat schien "um ihrer baber gunachst überall auf schier unüber-

gludlichen Folgen willen verzeihlich". - windlichen Biderfpruch. Bon bornberein ichen Runftwerfe gurudguforbern, ftieß er Tolentino mare nicht annulliert worben,



Abb. 63. Benus und Dare. Originalmobell im Canova-Mufeum in Boffagno,

fuchten, von anderen Rudfichten abgefeben, bas frangofifche Rationalgefühl gu iconen. Die Art, wie Canova bas faft Unmögliche fchlieglich boch erreichte, ift geradezu ein politisches Meisterftud. Cobald er in bem fein gebildeten englischen Befandtichaftsfetretar William Samilton einen Freund und Fürsprecher feiner Cache gefunden

und England, Rugland und Ofterreich für die romifche Forderung, Rugland und natürlich Ludwig XVIII. felbft bleiben vollig ablehnend, Ofterreich wahrt eine gefahrliche Burudhaltung. Canova macht eine Gingabe nach ber anderen an bie Minifter ber Berbundeten und an ihre Souverane, er erbittet und erhalt Mubiengen bei Ludwig XVIII., bei bem Raifer von Ofterreich. Immer bringender werben hat, geht er mit erstauntider Energie und seine Borftellungen, die er mit der Schärfe mit einem unübertrefslichen Geschick schritt- eines glanzenden Diplomaten und doch weise vorwärts. Durch Hamilton wird auch wieder — ähnlich wie früher vor ber englische Gefandte Caftelreagh gewon- Rapoleon - mit ber fympathischen Barme nen, auch Sumboldt erflart fich privatim bes Patrioten und mit ber weltmannifchen

weiß. Endlich erreicht er wenigstens, daß fein Eigentum ichon gubor guruderhalten. ber Rongreß fich ernftlich mit biefer Un- Rachbem Bellington mit großer Scharfe gelegenheit zu beschäftigen beginnt. Dabei bafur eingetreten war, daß famtliche nicht war es ein fehr gludlicher, von Samilton unterftutter Schachzug, bag man fie mit den ahnlichen Unipruchen Sollands und ihren Sandern gurudgugeben maren, hatte Belgiens verband, welche ebenfo wie die Ofterreich bies wohl ober übel auch für

Bildung bes Runftfreundes zu verteibigen Machte anerkannt wurden. Breugen hatte vertragsmäßig, sondern als Rriegsbeute nach Paris entführten Runftgegenstände bes Großherzogs von Toscana feitens ber bie von ihm abhangigen fleineren Territo-



Mbb. 69. Bius VI. Marmorftatue in ber Betersfirche in Rom.

rien genehmigt. Die Forberung Canovas ben; tropbem waren fie von der frangofis aber murbe durch jene principielle Ent- ichen Armee geplundert worden. Billigericheidung nicht erledigt, benn ber Raub weise mußte Raifer Frang nun auch ber an den Runftfammlungen Rome, Barmas Rudgabe Diefer Berte guftimmen. Geftust und Modenas tonnte wenigstens formell hierauf, legte Canova am 29. September

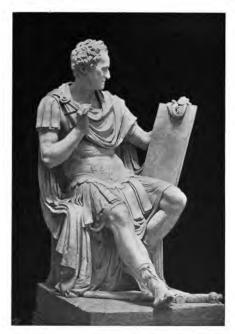

Abb. 70. Bafbington. Originalftigge im Canoba-Dufeum in Soffagno.

als eine vertragemäßig gewährte Rriegeentichabigung gelten. Da fam ber Rachweis eines früheren frangofifchen Bertragsbruches ber italienischen Sache gu Silfe. Die Bergoge von Modena und Parma Tage fprach fich ber Rongreg, bor allem hatten ihre Gemalbe feiner Beit unter ber bant ber Befurwortung Englands, ju Gun-Bedingung ausgeliefert, daß ihre Lander ften ber romifchen Unfprüche aus, und als von jeder anderen Rontribution frei blie- Richelieu, der Minifter Ludwigs XVIII.

bem Rongreg eine britte Rote vor, in welcher er für ben Bertrag von Tolentino bie gleiche Deutung verlangte, wie fie ber von Mobena gefunden hatte. Um nächften Canova. 89

öfterreichischen Truppen,

fich tropbem noch unentichieden zeigte, er- verfelle, gur Untnupfung mit allen bedeuging bon Metternich an ben Befehlshaber tenden Leuten geeignet war". Und auch Fürften an Ehren barf er fich mit Rubens wohl Schwarzenberg, und von diesem an den messen. Seine Heimkehr aus Paris glich Gouverneur von Paris, den preußischen einem Triumphzug. Zunächst ging er Beneral Muffling, Orbre, Die Anslieferung Ende Oftober nach London. Gein Sauptder romifden Runftwerte an Canova no- zwed war dabei abermale ein patrivtifcher: tigenfalls mit Gewalt burchzusegen. Schon er wollte gur Dedung ber in Paris und in den nachften Tagen begann Canova, die aus dem Transport der italienischen Runftrömischen Gemalbe und Stulpturen unter werte entstandenen Roften eine weitere militärlicher Bededung nach der österreichi- Summe erhalten. In der That empfing er schen Kaserne schaffen zu lassen, wo sie zu- 200 000 Francs. Weitere 50 000 spendete fammen mit benen Ofterreichs, Benedigs, ber Pringregent gu einem von Canova gu Barmas und Modenas bis zur Erpedierung errichtenben Grabbentmal bes Rarbinals lagerten. Für ben Transport hatte Eng- Port. - Canova wurde in London naland 100 000 France jur Berfügung ge- turlich mit Auftragen überhauft, nahm ftellt. Daß der Bapft babei halb unfreis jedoch nur ben bes Bringregenten an, für willig, aber gulest auf Canovas eigenen ihn eine icon fruher entworfene Gruppe



Mbb. 71. Buftenreibe. 3m Canova-Dufeum in Boffagno,

Rat, auf die in ben Barifer Rirchen, ben "Benus und Mars" auszuführen. Die fonialichen Schlöffern und in ben Brovingen befindlichen Berte verzichtete und badurch etwa 60 Berte einbußte, mar ein verhaltnismäßig geringes Opfer. Die berühmteften Schape fehrten nach Rom gurud, im gangen 69 antite Stulpturen und 10 Sauptgemalbe; bagu 461 Manuftripte. Die Miffion Canovas war gegen jede Er: wartung gegludt, und nur feiner perfonlichen Energie und Alugheit war Diefer für Stalien unberechenbare Erfola gu banfen. Es ift nicht zu viel, wenn man bierbei an die diplomatifchen Leiftungen des Rubens erinnert. Much für Canova gelten die Borte, mit benen Satob Burdhardt Die Berfonlichfeit bes vlamifchen Malerfürften tennzeichnet: er mar "ein völlig luminofer Menich, welcher ichon burch fein bloges

englischen Runftfreunde, Die, um ben gefeierten Italiener verfonlich fennen gu lernen, eigens bon ihren entfernten Sandfigen nach London famen, machten ihm bas Scheiden taum weniger ichwer als die in der englischen Sauptstadt vereinten Runftichate, die Parthenonftulpturen Lord Elgins an der Spite. Rach einem Auf-enthalt von anderthalb Monaten trat er über Baris Die Rudreise nach Stalien an, bas ihn jubelnd empfing. In Turin, in Bologna, in Floreng veranftaltete man Gefte. Um 3. Januar 1816 traf er in Rom ein, und weder Raffael noch Michelangelo haben bort einen gleichen Chrentag erlebt. Es mar nur ber Ausbrud ber allgemeinen Stimmung, daß ber romifche Senat feinen Namen dem "goldenen Buch" Ericheinen Butrauen und Berftandnis ber- bes Rapitols einfügte und ber Papit ihn vorrief und beffen Bilbung eine gang uni- jum Marcheje von Ifchia ernannte. Man



Mbb. 72. Murat, Ronig bon Reapel.

muß das papstliche Schreiben und die lateinische Uckunde des Senats nachselen, um von der damaligen Stellung Canovas den rechten Begriff zu bekommen: der gefeierte Künstler war ein Nationalhelb geworden. Das war der Höbepuntt seines Lebens.

Dasfelbe Jahr hatte freilich fein rein fünftlerifches Gelbitbewußtfein auch ichwer erichuttern fonnen, ware es ihm unb feiner Beit gegeben gewesen, bie antite Runft jo zu murbigen, mie es erft bie Gegenwart vermag. In London lernte er bie Barthenonffulpturen fennen. 36m, ber im Apollo von Belvebere, im Laofoon, in ben Roffebandigern und in ber Debiceifchen Benus bie iconften Bluten ber antifen Runft gefeben und fein Lebenswert barauf verwandt hatte, fie zu erreichen, trat nun die mabre bellenische Runft in ihrer feuschen Große entgegen. Empfand er, wie wenig ihm

ber allgu häufig gefpenbete Rubmestitel: "Phibias Italiens" thatfächlich zutam? — Wir — 2Bir miffen es nicht, burfen es jeboch bezweifeln. Aber einen Sauch jener Beihe, bie uns jest por ben Bildwerten bes Barthenon ergreift, bat auch Canova verfpurt. Dit feinem romifchen Freund Ennio Quirinio Bisconti, ber bon Baris nach Lonbon gereift mar, um bie Elginmarbles ju feben, teilt er bie bamals vielen vermeintlichen Rennern ber Untite auffällige Bewunderung diefer echt griechifchen Werte. Faft mit Entruftung weift er bas Unfinnen Lord Elgins gurud, fie gu ergangen: "Das mare ein Frevel am Beiligften !" Und an Quatremere be Quincy ichreibt er barüber voll Begeifterung, bie Geftalten seien "wahre, fünst-lerische Ratur", "una vera carne"! Debrere Stiggen in



Mbb. 73. Giufeppe Boffi.

Baffano find Studien nach den Barthenonikulpturen. —

Gern fpurt man in feinen fpateren Berfen nach einer unmittelbaren Wirtung biefes offenbar machtigen Ginbrudes, und Quatremère will eine folche in ber 1816 für ben Bringregenten als Sinnbilb für "Rrieg unb Frieben" bollenbeten Gruppe "Benus und Mars" ertennen, bie bas einft bei ber Amor- und Pfychegruppe angeschlagene Thema variiert (Abb. 68). Gin mefentlicher Unterschied gegenüber ber früheren Formenbehandlung läßt fich hier jeboch taum mahrnehmen und ift auch nicht zu erwarten. Canova war in einem Alter, in bem ein Runftler fich nicht mehr gu anbern bermag. Alle feine Berte biefer letten Beit befunben bie ihrer Wirfung fichere fünftlerische Reife. Das gilt besonbers von feinen beiben großen Bortratftatuen Bins' VI. und Ba-



Mbb. 74. Raura.

fhingtone, beren Mobelle 1818 entftanben. Die Statue bes ungludlichen Papftes (Abb.



Mbb. 75. Beatrice.

69), ber im Eril gestorben, wurde feinem Buniche gemäß an einer ber feierlichften Statten ber Belt aufgestellt: vor bem Sochaltar in Cantt Beter in ber "Confessio", au ber bie bunt ichimmernbe boppelte Marmortreppe herabführt, vom ewigen Licht ber Brongelampen mpftijch umftrahlt. Dort fniet er im Gebet wie Clemens XIII., ber Blid bes leicht nach lints gewandten Sauptes ift bier jeboch emporgerichtet. Die Lippen icheinen fich zu bewegen, ber gange Ropf atmet Leben, bie Augenpartie, bie Sanbe, ber reiche Ornat, bor allem ber Faltenwurf bes hinten ausgebreiteten Chormantels find mufterhaft burchgearbeitet. Dan wird eigenartig ergriffen bor bem marmormeißen Bilb biefes Greifes, ber aus ber Tiefe gu Santt Beters ragenber Ruppel aufblickt. -Diefes Werf war Canova naturlicherweise ans Berg gewachsen; bas Schidial Bius' VI, hatte er



Mbb. 76. 3bealtopf.

miterlebt. Mit ber Perfonlichfeit bes nord- haufiger als fruber mobelliert, und zwar tratftatue die Bunbesregierung ber Bereinigten Denfinaler, fonbern als felbftanbige Berfe.

vertraut machen, Mis Borftubie biente ihm eine Stigge nach einem nadten Dobell, bie in Boffagno bewahrt wird; für ben Ropf ftand ibm ein Naturabauß zur Berfügung. Das Roftum ift bas antif - romiiche: über ben Banger fällt ber Mantel breit berab, und bas Schwert liegt am Boben (Abb. 70). Dicht ber Rampfer, fonbern ber "Bater bes Baterlanbes" ift wiebergegeben, wie er figend bie herrliche Abichieberebe an feine Nation von 1797 nieberichreibt. Es ift Canovas lette monumentale Borträtftatue. Büften (Abb. 71) hatte er in biefen Jahren

ameritanischen Freiheitshelben, beffen Bor- nicht nur als Borbereitung für größere Staaten ihm auftrug, mußte er fich bagegen erft Einzelne, wie die der Marie Elife Bona-

2166, 77. 3 bealtopf.

parte, Murats unb feiner Gattin Carolina (1812) gehören noch bem Napoleoni. ichen Rreife an. Beionbers charafterpoll ift bas Bilbnis bes Konigs von Reapel (2166. 72) mit ben nur mübiam georbneten, bis gum Raden berabwallenden Lotfen. Daß Canopa gelegentlich auch einen recht häßlichen Ropf trob monumentaler Stilifierung aut au treffen mußte, bezeugt jeine Roloffalbufte bes Mufiters Cimarofa. Die Renaiffance freilich hatte aus biefen burch Fettjucht leicht entftellten Bugen benn boch noch etwas gang anderes gemacht. Man Canova. 93



Mbb. 78. Grabmal ber Ctuart in ber Beterstirde in Rom.

bente etwa an bie Bufte bes Niccold Stroggi von Mino ba Fiefole im Berliner Dufeum! - Canova liebte es, gerabe bei feinen Mar-Erbichaft ber Barodfunft, und an große ftab ausführte. Go nicht nur bie Portrats

Formen war er icon burch bie beiben Papftgraber gewöhnt. Immerhin bleibt es bemerfenswert, daß er gerade biejenigen Porträtbuften, an benen ihm besonders gemorbuften ben natürlichen Mafflab wefent- Porträlbuften, an benen ihm besondere ge-lich ju überichreiten. Das war noch eine legen war, in einem fo riesenhaften MaßRaifer Frang' I., Pius' VII. und Napoleons, freunde - befonders bie Englander -, Bergrößerung mancher biefer Buften gu gute gefommen, benn in biefen Riefentopfen pornherein nicht fuchen, und bie beim Bilbnis verhängnisvolle Dacht, welche ber flaffifche Normaltypus auf Canovas gange Auffaffungeweise seiner Dobelle ausubte, ericheint hier gerechtfertigt. Maein bie Gebote ftand, tonnte babei nicht immer gang jur Geltung gelangen, und alle biefe Ropfe haben einen mehr reprafentativen Bug.

Much in feinen Portratbuften ift Canova ein befferer Frauen- als Mannerbilbner. Richt nur gufällig ift bie Bahl

fein Selbstportrat, die Röpfe Cimarosas die oft vielleicht nur dem Modegeschmad guund bes von ihm hochgeschätten Dailanbers liebe ein Wert von feiner Sand gu befigen Ginjeppe Boffi (Abb. 73) und 1822 bie munichten, tonnten burch einen weiblichen herme ber Maria Quifa, fonbern auch bie 3bealtopf am eheften befriedigt werben. Buften, welche fein Bortratwert be- Much Canova felbft mußte bies febr mobl, ichließen : Bilbniffe feines Salbbrubers Gio- und fo find in biefer letten, noch fo übervanni Battifta Sartori und feines treuesten aus fruchtbaren Epoche feines Schaffens bie Freundes Cicognara. Außerlich ift biefe gablreichen Frauenbuften entstanden, Die unter ben verschiebenften Ramen ftets bas gleiche 3beal verherrlichen. Die Ropfe feiwird man einen intimeren Realismus von ner Frauenstatuen an ben großen und fleineren Grabmonumenten, feiner Binche, feiner Bebe und feiner Juno lehren basfelbe bereits vollständig tennen, und felbit aus feinen Bilbniffen, wie vor allem aus ber Statue ber Borghefe, ftrahlt es beut-Feinheit, welche bem Meigel Canovas ju lich heraus. Darf man boch vorausseben, bag auch Canova bei feinen Bortrats ebenfo vorging, wie Gottfried Schabow bei ber Bufte ber Konigin Quife. Schabow mobellierte gunächst einen 3bealtopf, ben er bann ben Bugen ber gu Bortratierenben anzupaffen fuchte. - Go berber weiblichen Portrats eine so viel großere. fuhr ein beuticher "Realist" biefer Beit Schon bamals empfand man wie heute, baß bei einem Bilbnis! Bebarf es ba noch bie Runft Canovas ihren perfonlichften Reig ber Ertlarung, bag die 3bealtopfe Canoin weiblicher Unmut fpiegelt. Die Runft- vas, feine "Mufen", feine "Belena", feine



2166. 79. Dirce. Originaliftigge im Canova-Mufeum in Boffagno.

Canopa. 95



Abb. 80. Endymion. Gipeabguß in ber Aunftatabemie in Ravenna.

"Corinna", "Laura", "Beatrice", "Leonore Bebeutung entsprechende Ruancierungen b' Efte", "Tuccia", feine "Bestalin" und herausznlesen, im Grunde aber bleiben fie jeine "Philojophie" untereinander geschwifterlich verwandt find? (Abb. 74-77.) Am mannigfachiten ift jebenfalls bie Roftumierung und die meist recht fünstlich "à la greeque" angeordnete Haarpartie. Gewiß fällt es bei gutem Billen nicht fcmer, aus flingt. Dennoch find einzelne biefer Ibeal-

famtlich boch nur leichte Bariationen bes gleichen uns nun ichon wohlbefannten Themas, aus bem in einer freilich perfonlichen Faffung ftets basselbe weich ge-ftimmte, flafficiftische Leitmotiv biefer Zeit biefen Ropfen auch feinere, ber besonderen fopfe, wie besonders bie "Belena" und bie



"Laura", damals in zahlreichen Conetten als neue, unübertreffliche Runftoffenbarungen befungen worben. Canova gab barin eben, was feine Beit wollte, und er gab es mit allen Mitteln gereifter Deifterichaft. Berechtigterweise aber ftellen wir beute feine monumentalen und ftatuarifchen Berte boch mefentlich höher, und auch an jolchen find feine letten Schaffensjahre nicht arm. Bahrenb feines Londoner Aufenthaltes mar er aufgeforbert worben, für ben 1807 in Rom verftorbenen Rarbinal von Dorf und zwei aubere Glieber ber Familie Stuart in ber Beterefirche ein Grabbentmal zu errichten. Rur ein febr fleiner, ungunftig beleuchteter Raum tonnte bort bafür jur Berfügung geftellt werben. Tropbem hat Canova auch in biejem 1817 in Marmor vollenbeten Monument (2166. 78) äußerft geschidt einen bem machtigen Chriftinenbenkmal tektonifch ahnlichen Grundgebanten burchgeführt. Pfeilerartig ragt ber leicht verjungte, mit Fries und fcwerem Giebel befronte Bau auf, in jo bornehmer Schlichtheit, bag er trop ber geringen Musbehnung von nur gebn Guß Breite und vierzig Jug Bobe gang ftattlich er-Ru Seiten ber fingierten Grabthur trauern gwei liebliche Genien mit gefentten Fadeln; ben Oberteil ber Frontwand ichmuden nur bie Relief-

Das Sigürtlige an biefem Dentmal hat auf eine selbftändige Bedeutung bei weitem nicht in gleichem Grade Anjoruch wie einige um biefelbe Zeit entstandene statuarische Wobelle. Sie behandeln ein ähnliches finsstreitiges Problem wie seine Phymybe auf ber Zöwenhaut. Es sind ruhend hingestrectte Gestatten, num aber

portrate ber brei Stuarte. -

Canopa. 97

tanen Saltung, fonbern in tiefem Schlaf mit gelöften Bliebern. Man barf fagen, bak Canopas Kormenfinn ibn ichlieflich gu Aufgaben biefer Art fait mit innerer Dotwendigfeit führen mußte: fie bezeichnen folgerichtig bas Ende jenes Weges, ben er mit bem "Genius" bes Reggonicobenfmals betreten batte, und biefe innere Berbinbung ift jebenfalls viel wichtiger als bie Ginwirfung bes gelagerten Fluggottes Rephijos gang anderer Urt (Abb. 82),

nicht niehr wie jene Mymphe und wie wenn anders man nicht eine im gleichen auch noch die reigende, 1819 mobellierte Jahre (1820) mobellierte Benus, Die nur "Dirce" (Abb. 79) wachend, in einer momen- eine Bariation ber Florentiner ift, geltend machen will. Gein letter Manneratt war bie ichon oben erwähnte Statue bes Migr. bas Begenftud ju feinem früher gegrbeiteten "Seftor".

Mllein nicht bies ift bie Formenwelt. welche bie Phantafie Canovas am Schluffe feines Lebens erfüllte. Dem Enbymion und ben Rymphen gejellt fich noch eine britte in tiefem Schlummer hingestredte Beitalt



Mbb. 82. Magbalena. Originalitigge im Canova . Mufeum in Boffagno.

aus bem Beftgiebel bes Parthenon, bie Sauptwert biefer Gattung, bei ber Statue bes ichlafenben Enbymion (Abb. 80), gum Bergleich berangieht. Giderlich fpricht que biefen toftlich gearbeiteten Figuren weit ftarfer als fonft eine antite Empfinbung, ihre Formen und Linien find für jeden Standpuntt von hoher Anmut, aber bie fait raffinierte Glatte in ber Behandlung ber Oberfläche weift boch wieder beutlich perfonlichfte Eigenart ihres Schopfere bin. fonders fein befang, jum lettenmale, entnommen (Abb. 83). Es ift bezeichnend, Mener. Canova.

Auf Jelsgestein ift fie gebettet, ihr Unter-Quatremère auch bei Canobas lettem forper ift verhüllt, ihre Blieber find fo find. lich gart, baf jebe Sinnlichfeit ichweigt, und ihr Saupt ift ichmerzbewegt. Thranenben Muges und mit feufgend geöffnetem Munb ruht fie auf ihrem barten Lager: bas Rreug in ihrer Rechten tenngeichnet fie als Magbalena. - Go wenbet fich ber Deifter mit bemfelben Stoff, ben er in einem feiner beften Jugendwerke behandelt batte, am Enbe feiner Laufbahn ben Beiligen bes genug auf ihre Entstehungszeit und die driftlichen Simmels gu, benen er in feiner Runft fo lange fern geblieben war. Denn Das gilt auch für bie ichlafende Dymphe feit jener erften Dagbalenenftatue hatte er (Mbb. 81), in ber Canova ben Reig ent- biefem Gebiet nur eine wenig bedeutenbe hüllter Franenschönheit zum lettenmal be. Figur, die bestleinen Johannestnaben (1812)



2166. 83. Johannes. Originalfligge im Canova-Dufeum in Boffagno.

baß Canova bie Aufgaben driftlich - firchlicher Runft bisber am liebften burch allgemein gehaltene allegorifche Beftalten lofte. Gein einziges bebeutenbes Bert, bas bafür unmittelbar eine Scene ber Beilsgeschichte in trabitioneller Auffaffung mabit, ift jugleich fein lettes: feine "Pieta" Much bierzu batte Quatremere (Abb. 84). bie Unregung gegeben. Er hatte babei querit als Stanbort einen Altar in St. Gulpice in Baris im Ginn. Canova voll-

Rreuges im Schof Maria gebettet, beren Chriftus entgegenschmiegt. Trauer Magbalena teilt - fo bas Thema, wegungen, aus benen bie Rudficht auf

Sunbertfältig ift es in ber italienischen Runft behandelt morben, feltener freilich in ber Plaitit als in ber Malerei. Das Wert eines Malers ift es in ber That auch, an bas Canovas Gruppe mohl am cheften erinnert : Fra Bartolomeos herrliches Gemalbe "Die Beweinung Chrifti" in ber Bittigalerie gu Floreng. In beiben Berten fein fturmifcher Schmergensausbrud, fonbern ftille Rlage! Bei bem Renaiffancemeifter aber bestimmt biefe Trauer allein ben gangen Empfindungsgehalt, bei bem Runit= Ier bes beginnenben neunzehnten Jahrhunderts ift ihr in leifer Unbeutung echt driftliche Frommigfeit gefellt: Bartolomeos Maria ift nur mit bem toten Cohn beichäftigt, beffen Saupt fie an fich gieht, um es gu füffen, Canovas Mabonna aber hat ben toten Cohn in ihrem Schoß gebettet unb idmergerfüllt gen Simmel. Die Bewegung ber ausgestredten Linten fann als Ausbrud entfagenber Ergebenheit gebeutet werben. Dber foll fie bie furchtbare Wahrheit nur beftatigen? Jebenfalls ift biefe Maria eine ber ebelften Ri-

guren, bie Canova erbacht hat, und bas Bleiche gilt von ber Geftalt Chrifti. Der Schmerzensausbrud ber Ruge und bie paffibe Bewegung bes Rorpers find mit reifer Runft ber Schonheit bienftbar gemacht. Die moberne Rirchenplaftit bat uns an Geftalten biefer Art fo gewöhnt, bag wir ihnen Eigenart taum noch zuerfennen, allein man beachte, welche Stellung biefe Figuren Canovas ben Marien- und Chriftusftatuen bes achtzehnten Sahrhunderts gegenüber einenbete nur noch bas Mobell. Gein Bruber nehmen. Dann gewinnt ber Ruhm "flafließ basselbe nach seinem Tobe burch ben fifcher Schonheit", ben man ihnen mahrlich Benetianer Ferrari fur bie Rirche von gufprechen barf, einen geschichtlichen Wert. Boffagno in Bronge gießen. Urfprunglich Dehr von ber Art ber vorangebenben war es für Marmorausführung berechnet, Kunftepoche hat bie Geftalt ber Magba-Der Leichnam Chrifti am Jug bes lena, bie fich auf ben Rnieen bem toten

Canopa. 99

mehr im Charafter bes Baroditile. Statt ber Magbaleng fniet bort Johannes betenb ber Maria gur Seite, und vier geflügelte aber ungleich effettvoller gur Schau gestellt Berade bei biefem Bergleich zeigt die Gruppe von Boffagno in ihrer Berbindung von formaler Schönbeit mit warmem Empfinden und feierlicher Burbe Canovas

Runft auf ihrer Sobe. — Die "Pieta" fteht jest im Tempel von Boffagno. Gie bilbet ben fconften Schmud biefes Baues, ber in feiner Umgebung mabrhaft foniglich über bem fleinen Landftabtchen thront und, wenn man feinen Urfprung bebentt, in ber That ein gang tonigliches Wert ift (Mbb. 85). Denn biefe Rirche ift bie private Stiftung eines einzelnen, Canovas felbit. Schon rein außerlich betrachtet ift bas ftaunenswert. Ein fürftliches Bermögen war hierfur nötig. Trop feiner großen Ginnahmen tonnte Canova Boffaguo unter feierlicher Beteiligung ber

einen weichen, eleganten Linienfluß zu ab. lofigfeit erwerben. Weit bezeichnenber aber fichtlich fpricht, finden fich zuweilen in Ca- als ber Aufwand ift ber Charafter ber novas fruberen Reliefs. Gines berielben, Stiftung felbit, Canovas bamalige Stellung von wingigem Magitab (val. S. 42) fcil- in Rom batte feinem Ehrgeig alles erbert ebenfalls bie Rreugabnahme, aber weit laubt. Er hatte ein Dentmal auf öffentlichem Plat ober in ber Betersfirche verlangen burfen. Allein er mabite als Statte für basielbe feinen fleinen, gupor Butten neigen fich bor Chriftus, ber bier taum auf ber Rarte verzeichneten Beimatsort und ale Form einen Rirchenbau, ber feine Beftalt bem romifchen Bantheon entlehnt. Beiftvoll ift barauf hingewiesen worben, bag bies io gang .. ienem echt italienischen Lotalpatriotismus entipricht, ber und funftgeichichtlich in ber Benennung fo vieler bebeutenber Runftler nach ihrem Beimatsort entgegentritt und ber fulturgeichichtlich ameifellos ein Nachflang bes altitalifchen Glaubens mit feinem Larenfultus ift". Aber auch abgesehen biervon bezeugt bieje Stiftung am beften, wie vornehm und rein Canova gefinnt war. Das ertannte man felbit in Baris an, wo man bem Biebereroberer ber italienischen Ruuftichate zu gurnen alle Urfache hatte. -

Um 11. Juli 1819 legte Canova in es nur burch feine perfonliche Unfpruchs- Landbevollterung perfonlich ben Grundftein



Mbb. 84. Bieta. Brongegruppe in ber Dreifaltigfeitefirche in Boffagno.

ju ber neuen Kirche, und von nun an bis Maler war, benn jeber toloriftifche Wert Lieblingegebante. Much unmittelbar wollte position febr mangelhaft bleibt. firchlichen Stofffreis gu behandeln. bes Menichen, Rain und Abel und bas Opfer Abrahams, bie brei übrigen zeigen bie Darbringung im Tempel. Bichtig find bieje Reliefs aber auch burch ihren Stil. Außerlich find fie fo einfach wie möglich gehalten. Die Ergahlungeweise tann nicht fnapper fein: Die größte Figurenzahl Tempel", und ber Reliefftil ftrebt fichtlich jurud. Der malerifche Bug feiner Phantaffe außert fich in ber forverlichen Biebergabe von Bolten und Connenftrahlen und in Berfürzungen, wie fie nur einem Bemalbe erlaubt find. Dagu tommt gumeilen einerfeits eine aus feinen früheren Reliefs moblichwächliche Charafteriftit, bie boch icon auf ein Rachlaffen ber Phantafiethatigfeit beutet. Abam, ber eben Erichaffene, fteht vor Gottvater wie ein gitternber Schul-Die am wenigften bramatifchen Stoffe, bie "Berfunbigung", bie "Beimjuchung" und bie "Darbringung", find am beften gegludt, und por ber größten Mufgabe, welche biefe Reliefs ftellten, ber Berförperung bes Weltenschöpfers, hat Canovas Rraft ganglich verfagt. In ben driftlichen Simmel führt er bie antifen Symbole für Sonne und Mond ein, und bei ber Bestaltung Gottvaters hat ibn bas Erbteil feiner flaffifchen Schulung auf Frrmege verführt.

hinter bem Sochaltar bes Tempels in Poffagno ichmudt.

ju feinem Tobe blieb biefer Bau fein fehlt. Geltfamer ift, bag auch bie Romer ihm feine Kunft widmen. Für ben Thema ift auch hier wie bei jener in borifchen Fries ber Rirchenfront bat er Bronge ausgeführten Gruppe bie "Bieta", felbit fieben Metopenreliefe mobelliert. Gie boch find ben bortigen Geftalten noch Sofind junachft ichon als fein einziger Ber- hannes, Joseph von Arimathia und Ritojuch wichtig, in einer ber Trabition bemus gefellt, und oben naht Gottvater entsprechenden Folge von Scenen einen in ber Glorie. Die Gruppierung zeigt Bier fteife Symmetrie, Die Durchführung bleibt Darftellungen find bem Alten Testament bilettantisch. Bollenbet wurde biefes Beentlehnt: Die Schöpfung ber Belt und malbe 1821, aber fein Beginn liegt etwa zwei Jahrzehnte gurud, in einer Beit, in ber Canova wohl angeregt burch ben engbie Berfundigung, bie Beimfuchung und lifden Maler Samilton ofter jum Binfel griff. Die Debraahl feiner Gemalbe befindet fich in Boffagno. Waren fie nicht bon ber Sand Canovas, fo verbienten fie faum Erwähnung, benn einen felbftanbigen Wert befitt meber bie in ber Urt ber Bor-- brei - zeigt bie "Darbringung im ghefe gelagerte blonbe, noch bie in manierierter Profilftellung wiebergegebene brunette nach flassischer Reinheit. Allein tropbem Benus (bie jog. "Venere Transteverina"), bleibt Canova auch hier hinter Thorwalbsen und ebensowenig die von Amor umarmte Mymphe, die Caritas, die Gruppe ber brei Gragien, Cephalos und Profris ober ber ichlafenbe Endymion. Salb wird man an Boucher, halb an Raffael Mengs erinnert, aber nur im Ginne burftiger Durchichnitteleiftungen. Die "Corprefa", ein bei befannte Reigung, Die Dimit theatralifd gu ber intimften Toilette überraschtes Mäbchen, übertreiben, andrerfeits aber eine gar ju treibt bie fugliche Rofetterie weiter als irgend eine ber plaftifchen Frauengestalten bes Deifters. Um beften ift noch bie "Citareba", eine Jungfrau mit einer Guitarre; boch herricht überall basfelbe, rofigunnatürliche Rolorit. Rur burch ben Bergleich mit ben teilweise bie gleichen Rompositionen zeigenben Bilbmerten merben biefe bilettantischen Malereien wichtig, aber es ift anch bei biefem Bujammenhang bezeichnend, daß in ber fleinen Gemalbefammlung von Boffaquo bie Bilbniffe - zweimal ber gleiche Ropf eines alteren Mannes und ein Gelbstportrat - weitaus am höchften Much bie fleinen und großeren fteben. Bilber in Boffagno und Baffano, welche im Anichluß an antite Gemalbe von Ber-Das gilt auch fur bas britte firchliche culaneum friegartig anafreontische Scenen Wert feiner Sand, welches jest bie Band amifchen Amor und ben Abmoben ichilbern - bie befanntefte ift ber Sanbel mit Liebesgöttern -, find mehr wegen ihres liebens-Es ift ein Bemalbe, aber es bezeugt wurdigen Inhaltes, als wegen ihrer funftnur allgu bentlich, bag fein Schopfer fein lerifden Qualitäten beachtenswert.

Canopa. 101

Canova ben "Maler" ift in ber Runftgeschichte fein Raum.

In ben genannten Arbeiten biefer letten Reit feblt es außerlich nicht gang an neuen Bugen, aber feiner berfelben ift geeignet . bas funitgeichichtliche Charafterbild Canovas wejentlich zu bereichern. Auch bas Mobell für fein lettes Grabbentmal, bas bes Marcheje Galia Berio (Marmororiginal im Mufeum zu Poffagno) tann bagu aber, ale bies Mobell entftand, mar ibr nicht beitragen, obgleich es außerlich ein Schöpfer ichon ein halb fiecher Mann. Den

Relief in ber That gefannt, aber feine Unlehnung bleibt boch nur rein außerlich. und von bem Beift bes gewaltigen Quattrocentiften hat er taum einen Sauch verfpurt. Begreiflich genng, benn feine Runft mar für bie Frührenaiffance niemals empfanglich. Gie batte, um in bie Bahnen eines Donatello einzulenfen, ihr ganges Befen bon Grund aus veranbern muffen, gur Reit



Mbb. 85. Dreifaltigfeitefirde Canovas in Boffagno.

neues Clement enthalt. Sein Sauptteil, erften Rrantheitsteim hatte ihm bereits lange ein stattliches Relief, zeigt ben Leichnam bes Beigesetten auf ber Bahre bingeftredt, von feinen Ungehörigen beweint. Die Mehrgabl berfelben ift in ber aus früheren Kompositionen wohlbefannten Urt aufgefaßt, eine Frauengeftalt aber, bie fich ju Saupten ber Bahre mit ausgebreiteten Armen über ben Toten wirft, wedt bie Erinnerung an eine Runftweise, ber Canova fonft gang fern geblieben ift. Gie gemabnt ter "Grablegung Chrifti" in San Antonio gu Pabua. Zweifellos hat Canova biefes trat (Abb. 86) gang vollendet war, mußte er

juvor feine Runft felbft gebracht. Bei ber Marmorarbeit, besonders bei ber Musführung ber Papftbentmaler, hatte er fich überanftrengt. Darauf mar bas Leiben gurudguführen, welches feine letten Jahre trubte und um fo rafcher gu einer Rataftrophe führte, als Canova fich feine Rube gonnen mochte. Schon frant, arbeitete er im Sommer 1822 in Rom an ber Roloffal. bufte feines Freundes Cicognara. Roch che an die Magdalena auf Donatellos berühm- biefes burch geiftvolle Auffaffung und forgfame Durchbilbung gleich ausgezeichnete Bor-



21bb. 86, Leopolde Cicognara.

ben Meißel aus ber Sand legen. In feiner Seimat fuchte er, begleitet von bem Abbate Sartori, Erholung und glaubte biefe bort in ber That jo weit gefunden zu haben. baf er ben treueften feiner Betrenen, Cicognara, in Babua aufzujuchen gebachte. Allein er fam nur noch bis Benebig, benn auf ber Reife verichlimmerte fich fein Buftand fo. baß er bort fogleich im Saufe bes Antonio Francesconi am Campo Can Ballo gebettet werben mußte. Alle ärztlichen Autoritaten Benedigs eilten gu ihm, aber ihre Runft mar vergeblich. Cicognara flog aus Babua berbei, und icon am nächften Tag nach feiner Unfunft, am Morgen bes 13. Oftober, verichied Canova, ohne Tobesfampf, mit faft verflärtem Untlig, "Anima bella e pura" maren feine letten Borte. -

Die Trauerfunde fand in gang Italien und bei bem gangen internationalen Areis ber Runftfreunde Bieberhall. In Benedig war bie Anfregung fo groß, bag bie öfterreichische Militarverwaltung Uuruben befürchtete. Dies gab bei ber Beisenngsfeierlichfeit noch gu einem eigenartigen Intermeggo Unlag. Die hans und auf bas gleiche berrliche Land-

hatte viele Sunderte guiammengeführt, welche bann auf Gonbeln ber Leichenbarte folgten. Denn Canovas fterbliche Refte follten in Boffgano beigefett werben und wurden baber aunachft nach Meftre geleitet. 2118 ber impofante Leichenzug auf bem Canale Granbe bie Afabemie paffierte, murbe ploglich ber Borichlag laut, ben Sara zeitweilig in bem bortigen Sauptiaal bor Tigians Gemalbe ber .. Simmelfahrt Maria" niebergufeben. Der öfterreichische Batriarch verweigerte bie Erlaubnis, aber Cicognara und bie Professoren ber Afabemie hoben bie Bahre auf ihre Schultern und trugen fie gum Gaal embor, wo Cicoanara beim Schein einer einzigen Sadel vor Tizians "Affunta" bem Freund eine furge, ergreifenbe Grabrebe bielt. Go ehrte Benebig ben letten in ber Reibe feiner Meifter bon weltgeichichtlichem Ruhm. - Und biefe

Chrung follte auch monumental verewigt werben. Roch an bem gleichen Tag wurde auf Borichlag Cicognaras eine Cubifription für ein Ehrendentmal Canopas in ber Frarifirche eröffnet, welchem ber einft 1794 bon ihm felbit für ein Monument Tigians geichaffene Entwurf zu Grunde gelegt murbe. 1827 mar es ausgeführt (Abb. 97), und fünfundamangig Jahre fpater murbe bas ihm gegenüberstebenbe Dentmal Tigians vollenbet. jo baß heute biefe beiben Monumente fich anbliden wie einft bie "Mffunta" und ber Sarg Canovas.

Canovas Leichnam aber ruht in ber von ibm gestifteten Rirche in Boffagno, feiner "Bieta" gegenüber, in bem urfprunglich für ben Marcheje Salja Berio beftimmten Sartophage. - Deben ihm ift. fein Salbbruber Cartori beigefest, und bor bem Carfophag fteben bie Roloffalbuften ber beiben treuen Lebensgefährten (Mbb. 87). Co mirb bie gange gewaltige Ruppel ber Rirche gleichjam jum Grabgewolbe Canovas, und ihre machtige Borhalle ichant auf fein Bohn-Totenmeffe in ber Martusfirche am 16. Oftober ichaftebilb herab, bas bem Meifter bei LebСапора. 103

zeiten vor Augen stand. Es ift wohl bie schönste Rubestätte, die ein Künitler je getunden hat, und noch heute ein Heiligtum Ataliens.

. .

218 Canova ftarb, ichien bie italienische Runft ihres Guriten beraubt. Den Toten feierte man noch begeifterter als ben Lebenben. Gine unüberfebbare Sulle von Rachrufen. Elegien und Sonetten wurde feinen Manen gewibmet. Und faum war die Rlut biefer Belegenheitsschriften verrauscht, fo ging man von mehreren Seiten gleichzeitig baran, fein Leben und Birfen in umfangreichen Buchern zu ichilbern. Roch bei Canovas Lebzeiten hatte Cicognara bamit begonnen, und feine Darftellung war bom Deifter felbit burchgesehen worben. erichienen in raicher Folge bie langit vorbereiteten Schriften von Ifabella Albriggi, Baravia, Miffirini, Rofini, Quatremère be Quincy - Schilberungen, benen jebes anbere Lob eber gebührt als bas funitgeichichtlicher Obieftivität. Glübenbe Begeifterung beftimmte fie ausichlieflich; faft allen Berten Canovas wird bort bas größte, oft fein erfonnene, öfter noch übertriebene Lob, und wenn fich leife einmal ein Bebenten hervorwagt, geschieht bies voll Ehrfurcht. Stanben boch alle biefe Chroniften feiner Runit noch gang unter bem Ginfluß von Canovas Berionlichfeit, biefe aber mar fo achtens- und liebenswert, ban fich felbit bie Reiber und bie Rritifer feiner Runft por ihr bengten. Das hat auch ber beutiche Runftidriftiteller gethan, ber ichon im Unfang unferes Jahrhunberts mit ber Runit Canovas am ftrengiten ins Gericht gegangen ift: Carl Ludwig Fernow. Deffen 1806 erichienene "Romifche Studien" werben mit einem großeren Muffat "Uber ben Bilbhauer Canova und beffen Berte" eröffnet, ber felbft bis gur Gegenwart wohl bie ungunftigfte Beurteilung Canovas geblieben ift. Dieje Schrift Fernows war eine charaftervolle That. Man fpurt ihr an, bag ihr Berfaffer fich bewußt mar, einer allgemein gefeierten Brofe Rebbe gu funben. Er ift nicht leichtfertig baran gegangen. Gin innerer Biberfpruch gegen biefe gange Runftweise muß ibn von vornberein gleichsam inftinftiv beherricht haben, aber feinem philosophischen Trieb gemäß zwingt er fich bann zu logischer Rechenichaft

über fein Gefühl, verallgemeinert bie Ergebniffe ju einer besonbere in Sinblid auf bie Plaftif febr lefenswerten Runfttheorie, und beginnt erft von bier aus ben fritischen Feldaug gegen ben Deifter. Dabei bebient er fich bann freilich oft fchlimmer Waffen. Seine Biebe find zuweilen boshaft geführt, und man merft, bag er bes Beifalls einer. wenn auch fleinen, Schar ficher mar. Seut ericheint Fernows Schrift ale bie negative Erganzung ju feiner begeisterten Charafteriftif Carftens' und Thorwalbiens. Gerabe baburch aber wahrt fie noch jest bis gu einem bestimmten Grab ihre innere Rechtfertigung, benn bie Rachwelt mußte manches berbe Urteil Fernows bestätigen. Das ift jum Teil mit jener ichweigenben Rritif eriplat, burch melde bie Beichichte gunt Bericht ber Bergangenheit wird; feit ben viergiger Rahren verfiegte jene nur bon blinber Berehrung getragene Canovalitteratur. Hus ber Reihe ber bahnbrechenden Meifter, welche bie Rachwelt ftets von neuem loden, ihr Lebenswerf gu ichilbern, ift Canova feitbem ausgeschieben. Wo man fich fpater noch mit ihm und feiner Runft beschäftigte, geichah ce mehr im Ginne rein geschichtlicher



Abb. 87. Canovas Selbftportrat.

Specialforichung gemacht worben. Canova als Menich und als Italiener fann und wird niemals vergeffen werben; bie Somnen auf ibn als Runftler aber find faft gang perflungen.

Böllig anbers bat fich bas Nachleben feines nordischen Gegenfonigs, Thorwaldfens, gestaltet. Geine Rolle in ber funftgeschichtlichen Litteratur reicht bis in Die unmittelbare Gegenwart binein. Erft por furgem hat ein namhafter Runftgelehrter. Rulius Lange, bem Broblem feines Schaffens ein gutes Buch gewibmet. Lange ift ein Landsmann Thorwalbiens, allein er burfte fich bei feiner Arbeit mit Recht als Unwalt einer großen, internationalen Gemeinbe von Runftfreunden fühlen. Die Schar ber Unbanger Canovas aber ift gerabe unter ben gunftigen Runftbiftorifern ficherlich eine febr mingige, ja biefe magen fich nur noch verftohlen gu ihm gu befennen, und



Abb. 88. Stigge Canovas im Dufeo Civico in Baffano.

Arbeit. Er ift beionbere in Italien ge- noch immer febr gablreichen Runftfreunde legentlich jum Gegenstand wiffenschaftlicher und fünftlerisch gang ungeschulten Laien übergegangen, bie ben Banber Canovaicher Beitalten empfinben. -

> Diefer Bauber aber ift mabrlich noch immer porhanden und wird niemals verfiegen. Er bestimmt auch Canovas funftgeschichtliche Stellung, und es verlohnt fich wohl, am Schluffe unferer Schilberung allgemeingultig bas beutige Charafterbild Canovas. bes Runftlere, im Sinne ber Runftgeschichte au entrollen.

Für basielbe giebt es neben ben bisber erörterten mehr ober weniger befannten Stulpturen bes Deiftere noch zwei anbere ungemein reichhaltige und tropbem noch nicht benutte Quellen: feine Sandzeichnungen und feine theoretifierenden Bemerfungen über feine Runft. Beibe find por allem bant ber pietatvollen Gorafalt feines Salbbrubers Cartori ber Forichung leicht gu Sanden. Im Mufeo civico gu Baffano enthält bas "Gabinetto Canoviano" etwa etwas von biefer Scheu ift auch auf bie 1700 Bleiftift= und Febergeichnungen

> Canovas, Manner- und Frauenafte, Ro= pien nach ber Untite, Gewanbftubien, Stiggen und Entwürfe, in fieben Foliobanden wohlgeordnet. Canova war in folden Studien unermublich. Biele Jahre binburch begann er mit ihnen fein Tagewert. Dennoch ift bie Gattung biefer Arbeiten eine perhaltnismagig beschräntte, und ichon barin werben fie fur bie Gigenart ihres Schöpfers charafteriftifch. Gie umfaffen nur beftimmte Geiten ber Ericheinungewelt, über bie fie febr felten binausgreifen. Das intime Aleinleben . ber Ratur fehlt gang. Es verbient auch Erwähnung, baß fich unter biefen Beichnungen nicht ein einziger Bortrattopf findet. Mur gang vereinzelt fommt mohl einmal eine geurehafte Stige por : einige frantische Bauern, beren Trachten Canova aufgefallen waren, ober auch ein Landmadchen (Mbb. 88). Etwas häufiger find Tierfiguren, befonbers Pferbe. Ungleich stattlicher aber ift bie Reihe ber Untifen, Bon feinen Lieblingestatuen, ben Diosturen, enthält bieje Sammlung etwa 25 Aufnahmen. Bon allen Geiten hat er fie topiert, und man begreift, bag biefer Dannertypus fich feiner Phantafie unaus

Canova. 105

löichbar einprägen nufte. Nächit ihnen febren ber Apollo und ber Berculestorio pon Belvebere, ber Diabumenos Farneie, ber Lapfopn. ber Borghefifche Fechter am baufigiten wieber. Gebr intereffant find auch mehrere Studien nach Michelangelos Fresten in ber Giftinifchen Rabelle, zwei bon ben "Sflaven", ber Abam aus ber Schöpfung bes Menichen und ber Canft Bartholomaus aus bem Rüngsten Gericht, Kraftlofer als bier find biefe Titanengestalten wohl felten topiert worben! - Diefe Stiggen gehören allerbings noch ben eriten romiichen Jahren au. und bas gilt auch von ber Dehrgahl ber nach Sunderten gablenben Manner- und Frauenafte und Bewandstudien. Dennoch ift es bezeichnend genug, daß unter ben Aften taum fünf als wirflich genaue, treue Darftellungen beftimmter individueller Modelle ericheinen (Abb. 91). Faft alle find vielmehr in bem bamals gebräuchlichsten Sinne bes Bortes "afabemifche" Afte, bei benen bas Dobell als folches nicht zu feinem Recht

fommt, fonbern unter einem ben genannten Untifen entlehnten Normalichema feine inbivibuellen Buge einbußt (Mbb, 92-95). Anch bei ihnen vermift man bas intime Ginbringen in bie Ratur. Gie zeigen faft famtlich ben gleichen Stil, ja fogar meift bie gleichen, gang juftematifch angewandten Techniten: Die Danner in icharferen Teberund Bleiftiftumriffen mit einiger Betonung bes Anochengeruftes, ber Musteln und Belente; die Frauen fämtlich garte Gestalten. bie fich von bem fraftigen Beichlecht, welches in Canovas Beimat noch beute lebt, auffallend unterscheiben, famtlich in gang weich abichattierten Bleiftiftzeichnungen, ohne jeben ftarferen Gegenfat von Licht und Schatten. Gine große Summe bon Arbeit ftedt in biejen Blattern, unter benen befonbers bie Dlannerafte eine fait unerichopfliche Motivenfülle von der ruhigften Saltung bis gur ftartiten Bewegung bergen, allein es bleibt fast ftets eine gewiffe Unbeftimmtmanche unnötigen Striche, und gelegentlich nicht ben plaftifchen Rern, jondern gleichfam



2166. 89. Sanbseichnung Canopas im Mulco Civico in Baffano.

auch febr ftarte Bergeichnungen minbern ihren abfoluten Wert, und Ahnliches gilt bon ben Bewandstudien, die gleichsam nur ben Faltenwurf an fich wiebergeben, obne jemals bie Tertur eines bestimmten Stoffes gu Um bie geschichtliche Bebeutung zeigen. biefer Arbeiten richtig ju würdigen, muß man fich an die Bemerfung bes Antonio d'Efte erinnern, daß fich die bamaligen Runftler febr oft ausichließlich mit Stubien nach ber Glieberpuppe begnügten. Die tiefere Bebeutung biefer Beichnungen für bas tünftlerijche Charafterbild Canovas fpricht jedoch erft aus ihrem Berhaltnis gur plaftifchen Ausbrudeweise. Als Studien eines Bilb. bauers geben fie fich weit mehr burch ihren Inhalt als burch ihre Form gu erfennen. Es fehlt ihnen ber fpecififch plaftifche Bug, bie Glieberung ber organischen Gebilbe nach größeren Formenmaffen und eine fcharfe Bearengung. Gang abulich ftebt es um bie gezeichneten und in Thon mobellierten beit ber Formen. Konventionelle Buge, felbständigen Gutwurfe. Huch biefe geben

ben Meißel in ben Sanben hatte. ericheint wie eine Erbichaft bes alten Stein-

nur bas allgemeinste Bild ber geplanten vornherein mit allen Reigen bes weißen Romposition in schattenhaft vibrierenden Marmors rechnet, ja well ihre Eigenart Linien und gerftudelten Formen. Aller- nur bort voll gur Geltung gelangen bings find bies meift nur flüchtigfte Figie- tann. Huch barin liegt ebenfo ein Sinrungen bes fünftlerischen Bebantens. Cano- weis auf bie rein idealistische Richtung bas gange Runft feste erft ein, wenn er feiner Runft wie im Stil feiner Sanb-Das zeichnungen.

Die letteren zeigen bie Individualität, aber metengeschlechtes ber oberitalienischen Mar- auch die Grenzen seines Konnens: sein Wollen

> tritt bagegen am unmittel= barften in feinen zahlreich erhaltenen Selbitbefennts niffen hervor. Der reflet-tierenbe Bug, ber feinem gangen Beitalter eigen ift, war bei ihm ftart entwidelt, und feine Freunde tamen biefer Reigung mit fait ehrfürchtiger Aufmertiamfeit ent-Seine Muefpruche gegen. über Runft find gleich Drafeln gesammelt worben. Bielfach enthalten fie allerbings nur bie im Sauptfreise ber bamaligen romifchen Runitwelt allgemein herrichenben Unichauungen, oft mehr eine theoretische Lehre als eine burchlebte Wahrheit, ce ftedt in ihnen aber boch auch ein rein perfonliches Element, von bem feine funftgeschichtliche Burbigung noch beute ausgeben barf.

Bie jeber Rünftler ruft er bie Ratur als höchfte Lehrmeifterin an. Alle Schonbeit fei in ihr beschloffen, aber - man muffe fie gu juchen und zu finden wiffen. Bebingungeloje Naturwahrheit fei unfunftlerifch; bas Sagliche habe in ber Runft

morarii. Benige Bilbhauer verlangen fo feine Statte, benn "bie Runfte find Dienerinnen unbedingt wie er ein Studium ihrer eigen- ber Schonheit; fie gur Biedergabe bes baghandig burchgeführten Originale. Gein lichen zwingen, beißt fie freuzigen." Cano-Stoff ift ber Marmor, nur ber Marmor. bas Schonheitstultus geht jo weit, baß Die wenigen Brongearbeiten tommen bier er ihm auch außerhalb feiner Runft ben nicht in Betracht. Go ausschließlich als Magitab feines Urteils entlehnt. Alls man Marmorbilbner ift Canova jeboch nicht nur ihm einen unschönen Ropf als Bilbnis Corbeshalb ju murbigen, weil er ben Stein reggios zeigt, weift er es als unmahr gurud: mit einer unübertrefflichen Birtuofitat und ber Maler ber Gragie fonne feine haglichen Feinheit zu behandeln weiß, fondern weil Buge gehabt haben! Gin anderes Dal be-



Mbb. 90. handgeichnung Canovas im Dujes Civice in Baffano.

feine Kunftlerphantafie felbft gleichfam bon mertt er: "Wer wurde bon zwei weinenben

Canova. 107

Rindern nicht ftets zuerst bas bubichere ciuto!" Auch hier greift feine Anschauung troften!" - Bo bie Birflichfeit bas Schone verfagt, muffe ber Runftler fie lautern. Richt felbst über. Er habe gefunden , daß bie bie "natura comune" burfe er zeigen, fonbern bie "natura scelta"; ju ben einzelnen volltommenen Teilen ber Birflichfeit bat er bie übrigen harmonischen selbst zu schaffen. Denn auch ber bilbenbe Runftler ift ein Dichter, feine Runft ift "ars poetica". Die Form ift auch für ihn letthin nur ein Stoff, in bem er auszubruden fucht, "was feinem Beift als bas volltommene Urbild ber Birtlichfeit vorschwebt". Much die Berte felbft follen bies unmittelbar verfunden, follen von ber Birtlichfeit gleichjam burch ein fünftlerisches, geiftiges Fluidum getrennt fein. - Ein Donatello batte im Rraftgefühl feines Naturalismus feinen "Buccone" einft icherghaft aufgeforbert, ju ichwagen - Canova fagt, es jei thoricht, ju flagen, bag feine Dymphe nicht wirflich fprechen, feine Bebe nicht ichweben fonne! Zwischen ben Runftler und fein Mobell ftellt er völlig bewußt eine refleftierende Rraft. Urteil und Befchmad follen feine nachbilbung leiten: fie fei "ordinato dalla ragione, abbellito dal gusto"; "il buon giudizio è il primo e solo codice, la miglior regola". -

Co befennt fich Canova vollständig gu ben Brincipien einer rein ibealiftifchen Runftweise.

Deren Brufftein aber findet er in ber Untife, nur in ber Untife,

"Lo studio della scelta natura sulle traccie dell' antico", "bas Stubium ber auf Grund ber Untite gur Schonheit gelauterten Ratur" - bas ift die Formel, die Canova felbit als bas Leitmotiv feines Schaffens ausgeiprochen hat.

Es braucht taum erft betont zu werben, baß er bamit völlig auf bem Boben ber bamaligen Afthetif fteht, wie berfelbe bor allem burch Dengs und Windelmann bereitet worben war.

Aber biefe Grundanschauung wird von ihm auch noch enger im Ginne einer ichon mehr perfönlichen Nuance begrengt. In allen feinen Bemertungen bedt fich fein Coonheitebegriff mit bem ber Bragie, ber Unmut, Richt nur bas Sagliche weift er aus dem Reiche echter Kunst, sondern auch als Sohn seiner Zeit. Anch für Windelbas herb Charafteristische, das Martige. mann war "das über die Wenschheit er-Gein Grundfat ift: "Rur bas Befällige habene Bemachs bes Apollo, beffen Rorper gefällt"; "Acquista la grazia, e sarai pia- feine Abern erhiben und Sehnen erregen"

über bie Brengen feiner Runft in bas Leben "uomini graziosi" ben "uomini severi" immer überlegen maren! In ber Plaftif aber icheint ihm biefe "Unmut" nur bei einer maßvollen Bewegung ber Beftalten erreichbar. Die "grazia" fei ungertrennlich von ber "temperanza"; bem echten Runftler gieme



Abb. 91. Sanbgeichnung Canovas im Mufes Civico in Baffano.

auch in feiner Runft Burudhaltung, ber "riposato senno"; eine ftarte Bewegung fei viel leichter wiederzugeben als eine garte, fanfte. Die fünftlerische Sprache bierfür boten nur jugenbliche, weich geschwungene Linien und Formen.

Wieberum ericheint bier Canpva nur



Mbb. 92. Sanbgeidnung Canovas im Mufeo Civico in Baffano.

maggebend für alle ibeale Form, und feit Sogarth herrichte in ber Afthetit bes Schonen bie Bellenlinie. -

Reben ber Grazie und ber Magigung rühmt Canova in feinen Runftgefprachen am häufigften bann noch ben Abel ber Erfceinung, bie "nobiltà".

Unmut, Dag und Burbe - bas alfo ift bie breieinige Gottheit, ju ber er fich befennt, und icon in biefem "Credo" fehlen im Brunde zwei Sauptmächte aller echten Runft: bie Bahrheit und bie Rraft. Jene ichatte Canova nur in poetischer Läuterung, biefe hat er überhaupt außer Acht gelaffen. -

In ungewöhnlichem Grabe entibricht biefer Theorie fein Schaffen. Man barf basfelbe bier als ein Banges faffen, benn es zeigt trop feines quantitativ großen Reichtums feine im boberen Ginn be-

alle früheren Biparaphen bes Deifters flagen, baß es oft fcmer, ja unmbalich fei, die Entstehungezeit feiner Berfe gu beftimmen. Wo bie Datierung nicht ficher beglaubigt ift. laft fie fich bei ibm ftilfritisch faum finden. In ber Art, wie er verwandte Aufgaben lofte, blieb freilich ein Forfdritt unverfennbar. Es braucht beispieleweise faum erft baran erinnert zu werben, bag er fpater ben Frauenleib ficherer behandelt bat als in feinen Jugenbarbeiten, etwa bei ber Binche und ber Bebe. Das find fast nur felbstverftandliche Berpolltommnungen, fie liegen famtlich gang innerhalb ber gleichen Runftiphare beichloffen, und biefe erscheint burchgebend einheitlich. Man fann Canova in ber That aus wenigen beliebig ausgewählten Berten ichon richtig beurteilen, und wem bies gelungen ift, bem bereitet er feine Überraschungen mehr. Denn jene Berte von ber Urt bes Bercules ober bes Rreugas und Damorenos, in benen er abfichtlich etwas feiner Begabung Frembes ichaffen will, haben nur ein außerliches Intereffe und find für bas Berftandnis feiner Runft von geringerem Berte.

Rur einmal hat biefelbe einen enticheidenden Wenbepuntt gehabt; ber aber lag, wie wir faben, gang am Unfang

feiner Laufbahn. Er fällt zwifchen feine erfte Arbeit, feine Dabalusgruppe, und fein gefamtes übriges Lebenswert. Die Dabalus. gruppe offenbart in biefem Ginne Canpbas ursprüngliche Begabung vielleicht am reinsten. Bei ihr fteht ber Runftler ber Ratur noch faft gang unbefangen gegenüber, aber ichon bier erfaßt er fie nicht mit ber fernigen Rraft bes Realisten, ichon bier wird fein Blid von ber Grazie geleitet, und ber Sauptreis feines Berfes ift beffen naive Liebensmurbigfeit. Schon mit biefer feiner erften Schöpfung bietet Canova nicht garenben Moft, fonbern einen gefälligen Trant. Go pflegt ein wirklich großer Reformator ber Runft nicht aufzutreten.

Dann aber fam ber junge Meifter fogleich in bas Fahrwaffer bes Rlafficismus. Man barf biefen Musbrud gebrauchen, benn bie Behanptung, baß er beutenbe Entwidelung. Das mußte ichon biefen Weg felbft führend gehahnt habe, gubor allgemeingultig betont werben. Auch ware ein geschichtlicher Arrtum. Sogar bie

Rom trieb barin ichon längft meift mit vollen Segeln; und auch ber namhaft gebliebenen Bortampfer find, felbit abgefeben von ben Theoretitern, genug. Bei ber Bahl einer anderen Richtung hatte Canova vielmehr gegen ben Strom ichwimmen muffen. Die Bertreter ber Barodfunft, Die Dichelangioliften, Berniniften, Borrominiften, batten ichon bor feinem Auftreten eine achtunggebietenbe Begnerschaft gefunden. Der Ronig ber bamaligen Runftwelt mar Unton Raffgel Mengs! -

Canovas erftes romifches Wert, bie Thefeusgruppe, ift füglich teine revolutionare That. Gie zeigt vielmehr nur bie folgerichtige Rudwirfung bes flaffifchen 3beals

auf fein Raturell.

Fehlte es boch trop ber allgemeinen Bewunderung, die biefe Gruppe fand, felbft bamals ichon nicht gang an Stimmen, welche bie zwischen ber Dabalus- und ber Thefeusgruppe liegende Rluft nicht nur erfannten, fonbern beflagten. Der Direftor ber frangöfifchen Atabemie, Louis Lagrenee, foll bie noch in Arbeit befindliche Thefeusgruppe faum eines Blides gewürdigt, ben Dabalus aber bewundert haben. "Benn Ihr biefes Wert wirtlich allein gemacht habt," fo fuhr er ben jungen Canova an, "warum änbert Ihr beun nun beim Thefeus Guren Stil? Barum wollt 3hr Euch gefliffentlich Abbruch thun und einen Weg einschlagen, ber Guch von ber Wahrheit nur entfernen fann? Beweift mir, bag bie Dabalusgruppe Gure eigenhäudige, freie Schöpfung und nicht etwa ein Naturabguß ift, und ich schide Guch nach Baris. Dort follt 3hr Guer Glud machen!" -

Aber Canova - blieb in Rom. Seine Borbilber maren fortan bie romifden Untiten. Das war felbitverftanblich nicht nur eine Folge feines Anfenthaltsortes. Auch im bamaligen Paris ware Canova mahricheinlich Rlafficift geworben, benn bie antite Plaftit bot feiner perfonlichen Phantafie bie geeignetfte Ausbrudsform. Allein man barf behaupten, bag er ohne jene vollständige Singabe an bas flaffifche 3beal anbere Seiten feiner fünftlerischen Boteng fraftiger entfaltet batte. Canova bejag unftreitig einen bellen Blid für bie natürliche Ericheinung - nicht, wie noch ju zeigen ift, für beren fpecififch plaftifche Form,

Schülerschar ber frangofischen Atabemie in wohl aber für ihre organische Wahrheit. Um beften bezeugen bies feine Portrats. Wer Bifdniffe, wie die Clemens' XIII., Bius' VI., bes Rarbinals Feich, Cimaroja's und ber Mabame Latitia gemeißelt hat, ift nicht ichlechthin ben Rlafficiften zuzuweifen. Er mußte bas Leben felbft zu paden, und nicht nur bas phyfifche, fonbern auch bas feelifche und geiftige. Huch fonft hat Canova guweilen feine flaffifche Stiliftit gleichfam faft gang vergeffen. Es giebt von ihm im Mufeum von Poffgano eine Bufte Fra Angelicos und zwei romifche Studientopfe (ben einen hat er auch zweimal in Ol gemalt), bie eine bei ihm erstaunlich unbefangene Raturbeobachtung offenbaren. Seine fleinen



Mbb. 93. Sandgeichnung Canobas im Dufeo Cibico

Thonifiggen, fo beispielsweise bie gur Statue fer bedeutet bas immer einen Begenfat gum ben fich oft Teile bon taum übertrefflicher erweislich, gur Schau. Naturwahrheit. Man beachte nur bie berfruppelten Rufe bes Bettlers am Chriftinenurfprungliche Canppa? - Doch bas bleibt und trennt fie von einer echt vollstumlichen

Mbb. 94. Sanbaeidnung Canopas im Dufeo Civico in Baffano.

lentbin eine mufige Frage: ber Canova wild gergaufte Loden und Barte, gewaltber Runftgeschichte fteht völlig im Bann ber Unichauungen, bie in feiner Runittheorie entwidelt werben, und feine hiftorifch bleibenbe Gigenart tann Schritt für Schritt an ben oben aufgeführten Leitfagen gemeffen merben.

Schon in Diefer Thatfache an fich liegt ein gemiffer Mufichluß über bas Befen feiner Runft. Wo fich Theorie und That fo voll-Uberlegung ericheinen, und für einen Runft- bezeichnet fein Lebenswert in ber That ben

ber Lätitia Bonaparte, find oft ungleich naiven Schaffen. Für Canova trifft bies lebenbiger als ihre formvollenbete Marmor- vollftanbig ju ; feine Berte felbft tragen es ausführung, und auch bei ber letteren fin- finnfällig, wenn auch mit Worten ichwer Ihre Schönheit, ihre Unmut, ihre Burbe ift faft ftets eine bewußte, oft eine ju absichtliche, zuweilen monument und ben Faltenwurf bes Pluviale eine erzwungene. Das legt fich über ihre Biud' VI. Spricht ba nicht vielleicht ber größten Reize wie ein erfaltenber hauch

> Runft. Daß Canova ftolg mar auf fein Wollen, ift fein gutes Recht, baß er bies aber auch in feinen Berten felbit betonte. nimmt biefen oft bie frifche Unmittelbarfeit, bas rechte. gleichfam organische Leben. Und Canova pruntt zuweilen auch mit feinem Ronnen. Dicht jum wenigften baburch finft basfelbe bann gur Birtuofitat und gur Manier berab.

> Gin Runftichaffen biefer Urt hat es gu allen Beiten gegeben, faum jemals aber mar es verbreiteter als in ber Plaftit bes fiebzehnten und aditzehnten Sahrhunberte. Darin ift Canova noch ber echtefte Nachfolger Berninis, ein Gpigone, fein Reformator! -

Allein biefe bewußte Runft ftellt fich ein Biel, bas ben Musartungen ber Barodzeit gegenüber einer Erlöfnng gleicht. "Übertriebene Anochenund Dustelgebilbe, aufgebunjene Formen, Gemanber, die ben ploglich erftarrten Bellen eines iturmifden Meeres gleichen. wahnfinnige Bhnfiognomien,

fam fontraftierenbe Stellungen. Bebarben eines Befeffenen, bie heftigften Bewegungen ohne Urfache und 3med, und eine burch Glattung bis gur gallertartigen Beichheit getriebene Behandlung bes Marmors" -in biefes Berrbilb faßt einer ber bamaligen begeistertsten Berehrer ber mahren Untite, Fernow, Die Charafteriftit ber Berniniften und Borrominiften gufammen. Dagegen ftanbig beden, muß teilweise auch bie lettere ruft Canova bie Unmut, bas Dag und felbst als ber Musflug verftanbesmäßiger bie Burbe auf, und bor biefer Folie Übergang ju einer zweiten Rengiffance ber Quatremere be Quinch am bochften zu ebren. italienischen Blaftit.

Bon ber erften, ber bes fünfgehnten Sahrhunberts, ift biefelbe allerbings grunbverschieben. · Auch für jene war theoretisch bas flaffifche Altertum bie bochite Dacht, in Birflichfeit aber erfolgte ibre Reformation burch bie ureigene Rraft, und bie Untife gab nur ben Rechtstitel für eine völlig felbständige Augerung perfonlicher und nationaler Runft. Wie berichwindend gering find bliden, überall bietet bas antife Dufter nur

Freilich als "continuateur", nicht als "copiste"! Diefen Ruhm muß auch bie Rachwelt bestätigen. Go nabe Canopa mit feinem Berfeus bem Apoll von Belvebere, mit feiner Liebesanttin ber Mebiceifden Benus. mit feiner Statue Ronig Ferbinanbs ber Minerva Medica, mit ber Mutter Rapoleons ber Agripping bleibt - nirgenbe tann ein feineres Muge bier nur Rachbilbungen erbie Berührungspuntte gwifden ben Berten bie formale Sphare, innerhalb ber eine nene



Mbb. 95. Danbgeidnung Canopas im Mufeo Civico in Baffano.

eines Quercia, Donatello, Ghiberti und ber Untite, wenn man fie mit bem Reuflafficismus ber Beiten Canovas vergleicht! Rach Form und Inhalt will Canova feine Schopfungen benen ber Alten anpaffen, fo weit, bag fie biefelben im Befige ber Rachwelt allenfalls fogar unmittelbar erfeten fonnten. Faft für jebe feiner Arbeiten, nicht nur für feine Beftalten ber flaffifchen Gage und feine Allegorien, fonbern auch fur feine Bilbniffe, lagt fich ber Ginflug eines beftimmten antifen Berfes ober bes allgemeinen flafficiftifchen Ibeales feiner Beit mit Sicherheit nachweisen. "Continuateur de l'antique" - mit biefem Ramen glaubte ibn rengiffance und bes Reutlafficismus? -

Empfindungeweise jum Ausbrud gelangt. Und gerabe biefes Berhaltnis fann ben Ramen "continuateur de l'antique" rechtfertigen, benn auch bie Entwidelung ber antifen Blaftit beruht nicht zum wenigsten in ber beständigen Bariation ber gleichen fünftlerifden Saupthemata. Der heutige Begriff ber Originalität war bem Altertum fremb. -

Belde Stellung aber murbe bie Runft Canovas innerhalb ber Beidichte ber antifen Cfulptur felbit einnehmen, und welche gebührt ihr in beren Rachwirfung auf bie Runft ber Folgezeit, innerhalb ber GpatSeine eigene Beit wurde nicht mube erweden, mifcht fich leife ein fentimentaler

ju verkünden, er habe die größten Zug — nicht nur die verstohlene Klage um Meister der griechischen Plastit erreicht. Daß das verlorene Paradies der Kunst, sondern babei Phibias und Praxiteles faft ftets in unmittelbar eine "Gentimentalität", ein "foreinem Atem genannt werben, muß man ber mellabsichtliches Schwelgen in ber Empfindung: funftgeschichtlichen Berftanbnislofigfeit biefer Empfinbseligfeit"! Die finnliche Liebe ber Epoche nachjehen, thatfachlich aber fieht Ca- Alten ift im achtzehnten Sahrhundert gu nova ben beiben Griechen noch ferner als finniger Zärtlichkeit geworden, und eine ahnbiefe einander. Bor allem fehlte ihm die liche Wandlung erfuhr in ber Runft auch



Mbb. 96. Canova. Digemalbe bon Lawrence.

hellenische Naivetat ber Naturanschauung, Die antife, naiv-finnliche Schonheit. Das ihre fonnige reine Freude an ber Form als folder und ihr echt plaftifcher Blid. Much biefe Mangel teilt er mit feiner gangen Reit. Denn beren Singabe an bas flaffifche Altertum und an die Urt, wie bieses die Ratur hat - mit Pasiteles barf Canoba tunftim Spiegelbild ber Runft auffaßte, mar nur eine zielbewußte Rudichau auf eine ben jenem Meifter, ber im erften vorchriftlichen eigenen Sinnen ferne Bergangenheit. 218 Jahrhundert in Rom in abnlichem Sinne ein golbenes Beitalter ftand bie Untife vor und wohl auch in verwandter Urt ben ben Bliden ber bamaligen Welt, und in Grundsat Canovas bethätigte, daß beim alle Bersuche, basselbe zu neuem Leben zu Studium ber Natur die klassischen alteren

"Ethos" ber flaffifchen Runft vollends mirb gang jum Bathos. Nicht mit Pragiteles, wie feine eigene Reit glaubte, fonbern - wie Alfred Reumann febr fein bemertt geschichtlich in Parallele gestellt werben, mit Werfe ber Griechen als Norm ju bienen felbst unmittelbarer maßgebenbem Gebiet: es hatten: im Berhaltnis zu Phibias und Praxi- ift ber Mangel an echt plaftifchem Forteles ein Epigone und Eflettifer! -

mengefühl. - Dicht nur aus außeren Grun-



Abb. 97. Grabmal Canovas in ber Fraritirde in Benebig.

Die größte Kluft aber, die zwischen Canova den gilt uns gerade die Stulptur der helund seinen antifen Borbildern bleibt, liegt lenen als der Gipfelpunft ihred fünstlerischen auf anderem, für sein künstlerisches Schaffen Bermögens überhaupt. Ihre Phantasie selbst Meyer, Canova.

war eine fo entichieben plaftifche, baß - ju jeber fraftvollen Energie bietet: einen mit ber Darftellung feiner geschichtlichen Erscheinung bei bem griechischen Bolt in übrig ließ". Rur noch einmal in ber gangen Folgezeit hat es eine in ahnlich hobem Grabe plaftifche Rünftlerphantafie gegeben: Die Michelangelos. Auf feinem anderen Gebiet aber fant nach biefem bie Runft fo raich und tief wie in biefer feiner ureigenften Rraft echt plaftifcher Beftaltung. -Canopa glaubte freilich, auch barin ben rechten Beg gu ben Ibealen ber Alten gurud. erobert gu haben, allein bas mar eine Gelbittäufchung. Geine großen Dentmaler, bor allem bas Chriftinenmonument, ichließen fich, wie wir faben, gerabe in ihrem malerisch gebachten Mufbau ben "verfteinerten Bilbern" ber Barodzeit an, in feinen Statuen fehlt oft bas plaftifche Bleichgewicht, vor felbit ben echt plaftifchen Blid häufig bermiffen. Raffael Menge malte Statuen, Canovas Figuren aber gleichen gumeilen in Marmor übertragenen Gemalben. Diefe malerifche Urt feiner Runft ift, foweit fie fich rein formal und technisch außerte, bereits bei ben einzelnen Bilbwerfen felbft und besonders auch bei feinen Beichnungen erörtert worben. Allein fie wurzelt letthin in einem tieferen, gleichjam funftpfnchologijden Gebiet.

eine Bemerfung Bifchers angutnupfen, ber bas "innerfte Befen" ber Bilbnerfunft als Beftimmtheit" und ber fest umriffenen, berben, talischen Ausbrud ben schärfiten Gegensat Geschmad wie fur ben ber Statuen bom

wie ce F. Th. Bifcher ausbrudt - "bie fugen, weichen Bobiflang. Bit boch bafur Darftellung bes Befens ber Bilbnertunft fogar icon feine außerliche Behanblung bes Marmore bezeichnend! Canova liebte es, bie Marmoroberfläche ganglich, oft bis gur Gpieeiner Beife gujammenfallt, bie ber Bu- gelung, ju glatten und ftart mit Bache ju funft fast feinen weiteren Entwidelungsftoff tranten. Das mag wiederum aus einem archaologischen Brrtum entstanden fein: jebenfalls nimmt ce bem Marmor feine "fornige Durchfichtigfeit" und tragt noch bagu bei, bie Formen in rein malerischer Art berblafen und berichwommen ericheinen au laffen.

Diefer malerifche Rug in ber Blaftit Canovas ift geschichtlich eine Erbichaft ber Barodfunit. Aber es bleibt boch beachtenswert, bag er gerabe bei einem Dberitaliener hervortritt, bei einem Sohn jenes venetianifchen Sinterlanbes, Stalien gerabe feine größten Roloriften bantt. Bie einft für Athen bie Blaftit. fo ift für Benebig bie Dalerei bie gleichsam eingeborene, nationale Runft geallem aber lagt feine Formenbehandlung wefen. Und Die oberitalienische Stulptur felbft bat bereits in ber Renaiffance eine Epoche gehabt, in welcher ber Rlaffigismus in ahnlicher malerischer Beichheit fprach. Das ift ber Charafter ber Bilbmerte eines Tullio Lombardo in Benedig und eines Agoftino Bufti in ber Lombarbei. Bor bem herrlichen Grabbentmal bes Dogen Anbrea Benbramin in Benedig hat Canova wohl oft felbft geftanben, und Tullios Statuen ber driftlichen Tugenben am bortigen Gartophag, bie fo ftart antififieren und tropbem Es fei verftattet, auch bier wieber an einen fo wenig antifen, fast fentimentalen Musbrud zeigen, die ferner auch mehr malerifch, als plaftifch gebacht find - fie mufein "reines Gleichaewicht bes Subieftiven fen in ber Bhantafie Canopas permanbte und Obiektiven, eine reine Mitte gwifchen Saiten berührt haben. Deren eigener Rlang ber im ftrengften Ginn bilbenben und aber läßt bie in ber Renaiffance immerbin empfindenden Thantafie" erflart. Nach Mag- noch fraftvollen Tone im Ginne ber ganggabe biefer tiefgrundigen Definition brachte lich veranberten Beitftimmung garter, ein-Canova ju viel bes Subjettiven und ber ichmeichelnder und felbft fußlich werben, Jebenempfindenden Phantafie mit und bethätigt falls gabit Canova tunftgeschichtlich eber gu beibes auf Roften ber objeftiven "inneren ben letten Spatlingen ber Bochrenaiffancemeifter als zu ber Reihe berer, bie gleich reinen Form. Die lettere wird bei ihm balb ben großen Borfampfern ber Quattrocentoburd ju große Beichheit, balb burch über- funft, einem Giovanni Bifano. Quercia und triebene, ichwülftige Rontrafte geschäbigt. Seine vollende Donatello, felbständig eine neue jugenblichen Rorper find wie von Dammerlicht Blutezeit ber Plaftit beraufführten. Für umfpielt, fie haben bas, mas man in ber ben herben Reig ber Quattrocentiften und Malerei "sfumato" nenut, und was im mufi- ber Braraffacliten hatte Canova ebensowenia

Tempel zu Maina, benen er nur ein ardaologifches Intereffe abgewann, mabrend genommen. Er will in feine Schopfungen fich Thormalbien bei ihrer Erganzung liebevoll und tief in ben Beift biefer noch im Berben begriffenen Runft perfeutte.

Dit bem Ramen Thormalbiens mirb jederzeit am beiten charafterifiert, mas Cauppg fehlt. In feiner norbifden Ratur brachte Thorwalbien gerabe jene "Objettivitat" und ienen plaftifchen Blid fur bie "innere Bestimmtheit" ber Formenwelt mit. bie bem Benetigner am eheften mangelte. Thorwaldfen trat feinen Aufgaben fühler gegenüber. zweifellos beichrantter. Gelbit feine Berchrer bestätigen, er fei "unwiffenb in allem. was außer bem Bereiche feiner Runft liegt". Much fein Empfindungewefen war ungleich weniger intenfiv ausgebilbet. Richts lag ibm ferner als Rartlichfeit ober gar Gentimentalität. "Seine Sunde waren ihm gu allen Beiten lieber als bie Menichen, Die um ibn litten." Er ift eine im Ginne ber Untife gefundere Ratur als Canova. Boraussehungelos fieht er bie Form als folche, ohne tiefere feelische Empfindung, aber mit jenem ruhigen Gleichgewicht, Die ein Sauptfennzeichen echt plaftischer Birfung ift. Canova bagegen ift gang ein beren ewiger Schonheit Canova nur menige Sohn feiner Beit, feinfinnig und warm Strahlen ju entnehmen wußte, um mit empfindend, eine ideal angelegte Dichter- ihnen bennoch ein neues Reitalter ber Kunft natur, und er hat feine Auffaffung ber zu beleben,

Plaftit als "ars poetica" oft zu wörtlich ju vieles hineinlegen, mas fich beffer in einem Gebicht fagen läßt als in einem Bilbmert, und biefem Irrmeg folgt oft auch feine Formenfprache. Allein Inhalt und Huebrud gebieten bei ihm über iene Grazie, Die auch in ber Runft über innere Biberfpruche am leichteften binwegtragt. -

Reben bem Dufeum in Boffagno liegt Sein geiftiger Borigont war ber Garten Canovas, ber unverfehrt erhalten ift. Rofenbuiche faffen feine reinlichen Bfabe ein, linte ragt einfam eine große Binie auf, und nur ein Gitter icheibet ben Garten vom Biefengrund, bem Sügelland und ber Trevijaner Ebene. Ringe Stille und Blumenbuft. Begreiflich ban Canova bier am liebiten weilte! Es ift Die rechte Statte für feine Dufe. Die lächelnde Unmut im Dufeum brinnen bleibt ihrer Wirfung ebenfo ficher wie in ber Ratur felbit. Der Beltgeift freilich mag auf fie nur mit freundlicher gronie bliden, wenn er hier ber mabren Untite gebentt: feiner eigenen fo weit gefunderen Jugend,

## Litteratur über Canova,

foweit fie fur die vorliegende Arbeit benutt murbe.

- Carl Lubwig Fernow, Römische Studien. Vittorio Malamani, La morte di Canova. Bürich. 1806. I. Seitschrift Archivio Veneto. Fasc. 63.
- Isabella Álbrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova descritte Venezia 1809, Pisa 1821—1825. (A. Paravia) Notizie intorno alla vita di An-

tonio Canova. Venezia 1822.

- Cicognara, Biografia di Antonio Canova. Venezia. 1823. Biblioteca Canoviana ossia Raccolta delle
- migliori prose e de più scelti componimenti poetici sulla vita etc. di Antonio Canova, Venezia. 1823/24.
- Melchior Missirini, Della vita di Antonio Canova libri quattro. Prato. 1824. Gio. Rosini, Saggio sulla vita e sulle opere
- Gio. Rosini, Saggio sulla vita è sulle opere di Antonio Canova. Pisa 1825, Missirini. Del tempio eretto a Possagno da
- Missirini, Del templo eretto a Possagno da Antonio Canova. Venezia. 1833. Quatremère de Quincy, Canova et ses ouvrages. Paris 1834.
- herm. Lude, Canoba und Thorwaldien, in Dohme, Kunft und Künftler ber ersten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig. 1886. 1.

- 7ittorio Malamani, La morte di Canova. βeitidrift Archivio Veneto. Fasc. 63. 1886. © 93 ff. unb Memorie del conte Leopoldo Cicognara tratte dai documenti originali. 1. 2. Venezia. 1888.
- Giovanni Contarini, Canova a Parigi nel 1815. Feltre. 1891.
- Annibale Campani, Sull' opera di Antonio Canova pel ricupero dei monumenti d'arte a Parigi. Beitidrift Archivio storico dell' arte. V. 1892. © 189 ff.
- Giambattista Sartori-Canova, Gypsotheca Canoviana. Bassano. 1894.
- Malucelli, Il tempio eretto in Possagno da Antonio Canova. Discorso. Bassano. 1894.
- Pietro Caliari, Il Canova a Verona. Verona 1896.
- Vittorio Malamani, Un'amicizia di Antonio Canova. Lettere di lui al conte Leopoldo Cicognara. Citta di Castello. 1890 unb: Antonio Canova, Auffog in ber Zeitfdrift: "Natura ed arte" (Mai(anb). VII. 1897/98. No. 3—5.

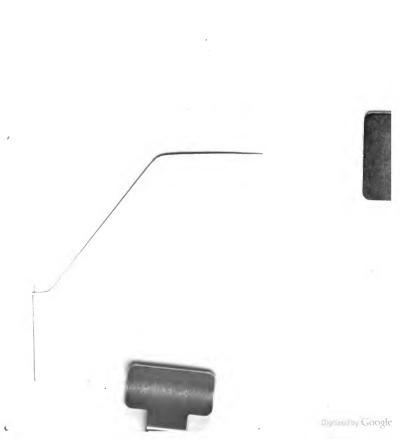

UNIVERSITY OF MINNESOTA

709 4 K953

K unster-monographien.

3 1951 002 228 362 X

WILSON ANNEX AISLE 65